

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







HB 105 P9 P98

•

# I. P. Proudhan.

Sein Leben und seine positiven Ideen.

.

# I. P. Proudhon.

## Sein Leben und seine positiven Ideen.

Bon

St. Gans Edler Herr zu Putlit,

Dr. jur. et phil.

Berlin.

Verlag von Wilhelm Hers.
(Beffersche Buchhandlung.)
1881.

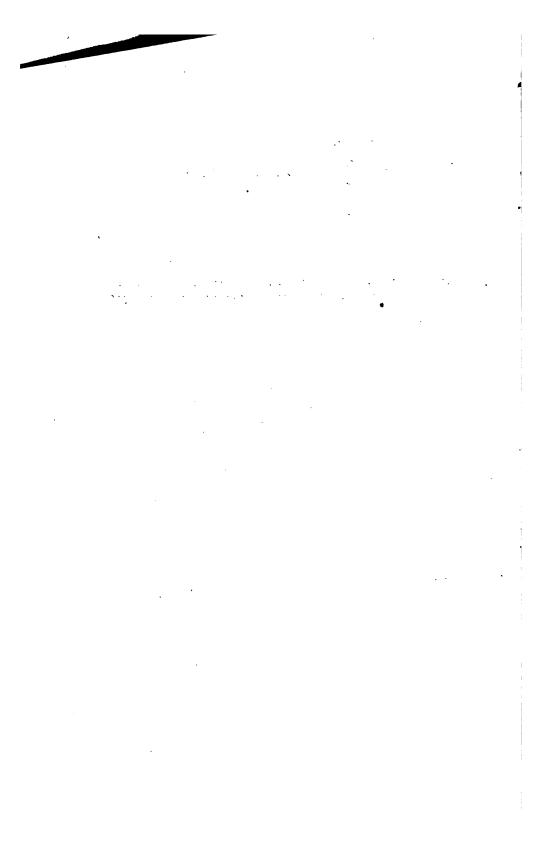

## Dem Andenken

nod

## A. Held

seinem Freunde und Cehrer

gewidmet.

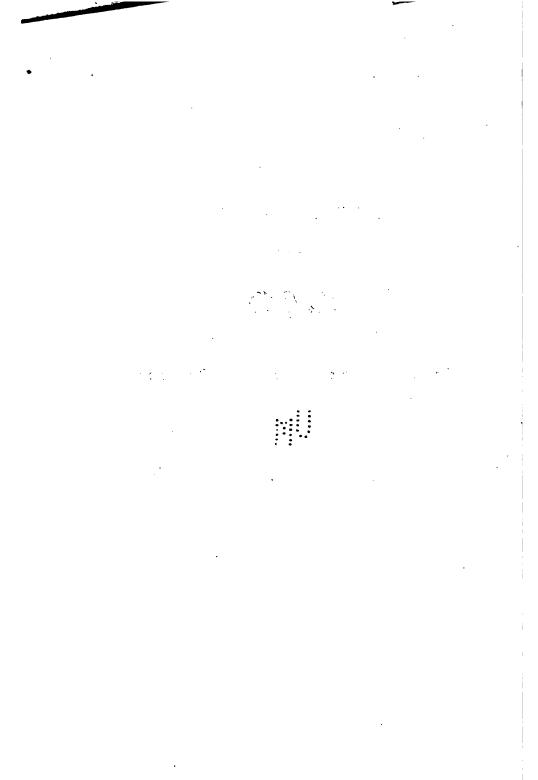

Dir: Dames 11-27-46 57074

## Inhaltsverzeichniß.

|     | Giuleitung                                                                                                                                                                                                                                                | Beite<br>1 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 221 | Frühere Urtheile über Broudhon. Uebereinstimmung im Lobe<br>seiner kritischen Thätigkeit. Klage über den Mangel eigener positiven<br>Ibeen. Dieselben indessen nachweisbar und ihre Kenntniß für das<br>Berständuiß Proudhons und seine Kritik nothwendig | 1          |
| 7   | Erfter Theil.                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| , · | Die positiven Ibeen Proudhons.                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 7   | Der Geist seiner Zeit, das Julikönigthum                                                                                                                                                                                                                  | 9          |
| 'n  | Seine Ideen.                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| ı   | 1. Das Prinzip der Freiheit                                                                                                                                                                                                                               | 17         |
| \   | 2. Das Prinzip der Gleichheit                                                                                                                                                                                                                             | 26         |
|     | <ul> <li>3. Ihre Realistrung durch das Prinzip der Gegenseitigkeit</li> <li>a) Die Lehre von der Unproduktivität des Kapitals.</li> <li>b) Das Postulat von der Unentgelklichkeit des Kredites und die Bolksbank.</li> </ul>                              | 87         |
|     | 4. Schilderung der Menschheit im Idealzustande Proudhons .                                                                                                                                                                                                | 44         |
|     | 5. Kritit der Ideen Proudhons                                                                                                                                                                                                                             | 49         |
|     | 6. Seine Auffaffung ber Nationalokonomie als eines Theils                                                                                                                                                                                                 |            |
|     | der praktischen Philosophie                                                                                                                                                                                                                               | 55         |
|     | 7. Seine historisch-philosophische Methode                                                                                                                                                                                                                | 57         |

|     |      | Zweiter Theil.                                                                                         |       |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Das | Lebe | n und die Werke Proudhons.                                                                             | Seite |
|     | 1.   | Jugenbzeit                                                                                             | 62    |
|     |      | Eltern. Schulbesuch. Autobidaktische Weiterbildung.                                                    |       |
|     | 2.   | Eintritt in die schriftstellerische Thätigkeit                                                         | 68    |
|     |      | Sonntagsfeier. Schriften über das Gigenthum. Pen-                                                      |       |
|     |      | fion Suard.                                                                                            |       |
|     | 3.   | Zeit bis zur Februar-Revolution (1843—48)                                                              | 81    |
|     |      | Création de l'ordre. Contradictions. Stelle in einer                                                   |       |
|     |      | Schifffahrtsagentur zu Epon. Ueberfiebelung nach Paris.                                                | 88    |
|     | 4.   | 1848—52                                                                                                | 00    |
|     |      | Bolksbank. Seine Zeitungen. Schriften im Gefängniß.                                                    |       |
|     |      | (Bekenntniffe eines Revolutionars. Leitender Gedanke der                                               |       |
|     |      | Revolution im 19. Jahrhundert. Philosophie des Fort-                                                   |       |
|     |      | fdrittes.)                                                                                             |       |
|     | 5.   | Bon feiner Entlaffung aus dem Gefängnig bis zu feiner                                                  |       |
|     |      | Flucht nach Belgien (1852—58)                                                                          |       |
| •   |      | Sociale Revolution. Schrift über Ausbeutung der                                                        |       |
|     |      | Eisenbahnen. handbuch bes Börsenspekulanten. La Justico.                                               |       |
|     | 6.   | Sein Aufenthalt in Bruffel (1858—1862)                                                                 | 113   |
|     |      | Krieg und Frieden. Theorie der Besteuerung. Litte-                                                     |       |
|     |      | rarisches Gigenthum. Seine Stellung zu ben italienischen                                               |       |
|     |      | Einheitsbeftrebungen.                                                                                  |       |
|     | 7.   |                                                                                                        | 120   |
|     |      | Föberatives Spftem. Seine hinterlassenn Schriften.                                                     |       |
|     |      | Theorie des Eigenthums. Politische Befähigung der                                                      |       |
|     |      | Arbeiter. Proudhons Stellung zur Frauenemancipation.                                                   |       |
|     |      | Seine litterarischen, religiösen, historischen Schriften. Urtbeile ber Aresse über seinen Tob u. i. w. |       |
|     |      | LUCLIC DEL ASICHE HIDEF JEHREN D.DD H. J. M.                                                           |       |

## Einleitung.

**B**ohl jeder, der sich auch nur etwas mit nationalökonomischen Studien beschäftigt bat, wird Proudbon bem Namen nach fennen und wissen, daß ber berüchtigte Ausspruch: "Gigenthum ift Diebftabl", von ihm berrührt. Aber bies wird auch meift alles fein, was er von ihm gehört hat, ja, soviel verleumdet und angefeindet auch Proudhon in seinem Leben wurde und noch wird, selbst in ben engern Kreisen ber Kachgenossen ist außer einigen seiner paraboren Aeußerungen wenig von ihm bekannt. Und doch wird er allgemein als einer ber bedeutenbften Socialiften anerkannt'), und mit Recht. Denn er wird nur von wenigen berfelben in ber Scharfe feines Urtheils, ber Selbstftandigfeit im Denten erreicht, übertrifft die meiften aber durch die Bielfeitigkeit feines Biffens. ben Umfang seiner Renntnisse und hat praktisch nicht nur einen großen Einfluß auf die erfte Entwickelung des Ribilismus in Rugland gehabt, sowie seiner Zeit auch auf einen Theil der französischen Arbeiterklasse, sondern noch jest leben einige feiner Ideen bei diefer fort und follen in letter Beit wieder an Boden gewonnen haben 2).

<sup>1)</sup> Eine Ausnahme bilbet natürlich wieder Dühring, Bergl. beffen Geschichte der National Dekonomie und des Socialismus. III. Aufl. 1879. S. 469: "Ganz falsch Proudhon in den Bordergrund der neueren Socialisten zu stellen".

<sup>2)</sup> Bergl. Revue des deux Mondes Febr. heft 1873, der Artikel von H. Baubrillart über Proudhon, sa correspondance et son historien S. 616, sowie die Berichte über die legten Arbeiterversammlungen zu Marseille.

St. gu Putlit, Proubhon.

Da es nun bisher an einer umfassenden und erschöpfenden Darstellung der Werke Proudhons sehlt — nur einzelne Bruchstücke aus ihnen und zwar meist nur aus solchen, die er bis Anfang der 50er Jahre verfaßt hat, vorhanden sind, so erscheint es keine vergebliche Mühe zu sein, einmal in kurzen Jügen ein einheitliches Bild seiner nationalökonomischen Ansichten zu entwerfen und, statt wie dis jest nur zusammenhangsloß einzelne seiner Schriften und Ansichten aufgezählt sind, dieselben einmal einheitlich in ein abgerundetes, in sich abgeschlossenes System zu bringen. Nur hierdurch kann man es unsers Erachtens zu einem wirklichen Verständniß von Proudhon bringen, an dem es daher bisher auch gesehlt hat.

Denn wenn man die verschiedenen Urtheile über Proudhon mit einander vergleicht, so sindet man einstimmig an ihm die Selbstständigkeit und Unerschrockenheit seines Denkens, seinen Scharssinn und seine oft überraschenden Gedankenblige gerühmt, man bewundert die Kühnheit bei seinen Untersuchungen, mit der er bis in die Tiefe seines Gegenstandes eindringt, sowie seine schonungslos alles zersepende Kritik.). Man erkennt bereitwilligst an, daß Proudhon mit großer Lebendigkeit und voller Zuversicht an die schwierigsten Fragen, an deren Lösung die größten Denker

<sup>3)</sup> Ausgenommen der Artikel von Had, Tüb. Zeitschrift, Band 27, Jahrg. 71. S. 363—393, eine recht schäpenswerthe Arbeit über Proudhon und seine Werke. Sonst haben ihn von deutschen National Dekonomen eingehender behandelt: Stein, Socialismus und Kommunismus im heutigen Frankreich 1842. S. 317—330. — Hildebrand, National Dekonomie der Gegenwart und Zukunft 1848. S. 283—327. — Schäffle, Rapitalismus und Socialismus S. 374—380. — Dühring, Kritische Geschichte der National Dekonomie und des Socialismus. III. Aust. 1879. S. 460—475. — Kauß, Geschichte der National Dekonomie und des Socialismus. III. Aust. 1879. S. 460—475. — Kauß, Geschichte der National Dekonomie der neuesten Zeit. Band II. S. 757—789. — Julian Schmidt, Geschichte der französischen Steratur. Band II. S. 605—617. — J. Huber im Bluntschli-Brater'schen Staatswörterbuch. Band 9. S. 527—530. — J. Roßbach, Geschichte der Geschlichtet. Bb. VII. S. 112—134, S. 273—283.

<sup>4)</sup> Bergl. Schäffle a. a. D. S. 375. Seit Aristoteles sei gegen ben Socialismus und Kommunismus nichts besseres gesagt worden, als das von Proudhon. Diesem Urtheil kann man nur beitreten.

unserer Zeit sich abmühen, herantritt, — keine der großen Resormibeen unserer Tage ist ihm wohl fremd — daß er manche veraltete Vorstellungen, die Dank der Trägheit unseres Geistes noch in uns fortlebten, in Bewegung gesett und mit ihnen aufgeräumt hat, und daß er, indem er mit einer vor nichts zurückschreckenden Skepsis alle Grundelemente unserer politischen und nationalökonomischen Einrichtungen durchgeht, zu einem gründlicheren Studium gerade der Grund-Prinzipien der Bolkswirthschaftslehre und der Staatswissenschaft anregt. Aber ebenso allgemein bedauert man auch die unruhige, unstäte Art seines Denkens, seine ewigen Gedanken Schritt für Schritt konsequent bis ans Ende zu verfolgen, sondern immer irrlichtere er hin und her und verliere sich zulett, statt zu positiven Ideen zu kommen, in einer gehaltlosen nichtigen Begriffsspielerei.

So oft er es auch versuche, einen Gedanken klar zu entwickeln, stets sühre ihn sein unüberwindlicher Hang zu dialektischen Sprüngen wieder auf Abwege, und sei er wirklich einmal glücklich in die Tiefe eines Problems eingedrungen, so treibe ihn seine Neigung zu blendenden Antithesen wieder an die Oberstäche zurück und er selbst verwandele dadurch seine guten Ansichten in heillose Sophistereien und bringe sich so selbst um das ganze Resultat seines Scharfsinns.

Biel- und planlos gebe er sich seinen Ideenspielereien hin, rüttle wohl bald in bieser, bald in jener Richtung an allen möglichen Vorstellungen, aber nie gelange er dabei selbst zu irgendwie klaren Anschauungen.

Daher seien seine Werke benn auch voll von Widersprüchen und Unklarheiten, selten sei wohl, sowie bei ihm, Irrthum und Wahrheit in ein so verschlungenes Knäuel verwickelt, die Thatsachen in ein so wunderbares Gemisch von geistreichen, halb wahren und falschen Gedanken zusammengetragen.). Willkürlich

<sup>5)</sup> Bergl. Frant, Die Naturlehre bes Staates. 1876. S. 254.

<sup>6)</sup> Bergl. Sad a. a. D. S. 375.

verbinde er die aller verschiedensten Dinge mit einander, und so fanden sich benn die treffendsten, originellsten Aussprüche mit den aller gewöhnlichsten Trivialitäten und bizarrsten Ginfällen bunt burcheinander gemischt').

Sei es da zu verwundern, daß man bestimmte positive Anssichten bei ihm vermisse, daß unter seiner alles zersegenden Kritit Proudhon sich selbst vernichte und es nicht zum Aufstellen irgend welcher positiver Resormziele bringe, sondern sich schließlich in das Reich der Hossmungen verliere und höchstens mit frommen Wünschen endige.

So bedeutend er als Kritiker in der Zerftörung bestehender Einrichtungen sei, so wenig vermöge er mehr zu sein und es an Stelle des Zerstörten zu neuen, sesten Gestaltungen zu bringen<sup>8</sup>); seine Ansichten widersprächen sich beständig und es sei rein unmöglich, ein abgerundetes Gesammtbild seiner national=ökono= mischen Anschauungen zu entwerfen<sup>9</sup>).

Im Befentlichen ift biesem Urtheil über Proudbon beizutreten. Sicher liegt ber Schwerpunkt seiner Thatigkeit, bas, mas ihm seine hervorragende Stellung unter ben Socialiften bauernb fichern wird, in seiner negativen, bestruktiven Kritik, in bem Scharfblick, ben er für bie Mangel und Unvollkommenheiten unserer gesellschaftlichen Zuftande und Ginrichtungen bat, in ber Art, wie er dieselben bann zerlegt und vernichtet. Sicher find es nicht seine positiven Ibeen, benen er seine Bebeutung ver= bankt, nicht die Art, wie er die Probleme gelöft zu haben meint, fondern daß und wie er die Probleme stellt, verleibt ihm seinen Einfluß auf die Entwickelung der Nationalökonomie. gerade die wichtigsten der Einrichtungen, die von uns schlechthin als aut und zweckmäßig angenommen werden, stellt er in ihrer Eristenzberechtigung in Frage und regt so zu gründlicherem Nachdenken über fie an. Durch seine rucksichtlos verwegenen

<sup>7)</sup> Bergl. Schäffle a. a. D. S. 387.

<sup>8)</sup> Vergl. Stein a. a. D. S. 225.

<sup>9)</sup> Vergl. Raut a. a. D. S. 553.

Angriffe gegen alles Bestehende zwingt er, sich nach einer tieseren Begründung und stichhaltigeren Rechtsertigung, wie bisher, für dasselbe umzusehen, zur Vertheidigung die alten Waffen zu schäfen, neue zu rüsten. Nichts ist vor seiner Zweiselsucht gessichert; allgemein anerkannte Ideen stößt er um und veranlaßt so zu selbstständigem Prüsen und Erforschen des für selbstwerständlich wahr Geltenden.

Aber, wenn dies auch das Hauptverdienst von Proudhon ist und bleiben wird, so scheint es darum doch nicht ganz zwecklos zu sein, den Bersuch zu machen, ihn von dem Borwurf zu reinigen, es gar nicht zu positiven Ideen gebracht, sondern sich mit seiner rein negativen, d. h. schließlich ergebnissosen Thätigkeit begnügt zu haben.

Proudhon felbst verwahrt sich auf das Entschiedenste und heftigste gegen diesen Vorwurf und betont ausdrücklich, wie es ihm nicht auf das Zerstören vorhandener Mißstände ankomme, sondern darauf, an deren Stelle bessere zu sepen 10).

Und ebenso wenig kann man die Ernsthaftigkeit und Redlichkeit seines Strebens beargwöhnen. Wohl liebte er es, die Resultate seiner Forschungen so parador wie möglich auszusprechen, und beständig suchte er in allen Einrichtungen und Verhältnissen nach Widersprüchen, auf die er förmlich Jagd machte, aber es geschah dies nicht, weil es ihm weniger um ein wirkliches Erfassen der Wahrheit, um richtiges Licht, als um ein abenteuerliches Blinken,

<sup>10)</sup> Bergl. z. B. La révolution sociale, Oeuvr. anc. Bb. 7. S. 30. "Die erste Frage an alle Resormatoren, wenn sie irgend eine Einrichtung abschaffen wollen, ist stets die: was werbet ihr an ihre Stelle sepen"; serner Oeuvr. anc. Bb. 9. S. 125: "Es genügt nicht, daß die Kritit blos zerstört, sie muß wieder ausbauen und bejahen. Dies sagte ich mir täglich. Denn sonst nüßt die Kritit nicht, sondern erschreckt nur unnüß" u. s. w. Wie sehr Proudhon der Borwurf tränkte, ersieht man daraus, daß er noch in einem seiner letzten, erst nach seinem Tode erschienenen Werke (Théorie de la propriété, Oeuvr. posth. Bd. 1. S. 215) sich bitter darüber beslagt, daß man ihn immer nur einen Zerstörer nenne, der nichts Reues schaffen könne. Er sehe wohl ein, daß ihm dieser Name bleiben werde, aber er sei durchaus ungerecht und zum Beweise dasur zählt er 16 Theorien auf, die er alle erfunden habe und die von eminent praktischer Bedeutung seien.

um bunte, ungediegene Begriffsspielerei zu thun mar"). Bielmehr meinte er gerade in dem Aufstellen und in der nachherigen Lojung folder Biderfpruche die beste Methode gur Erforichung der Bahrbeit und somit zur Stillung feines Biffensburftes gefunden zu baben. Nicht weil er aller Welt widersprechen und Jedem dialettische Opposition machen wollte 12), greift er alle nationalökonomischen Spfteme und Anschauungen von den extremften Manchesterleuten bis zu ben radikalften Kommunisten gleich heftig an, sondern weil er in keinem von ihnen die Verwirklichung feiner eigenen positiven Ansichten, seiner Buniche und Soffnungen erblickte. Proudbons Absicht war nicht, alles Bestehende kritisch zu vernichten, sondern er strebte nach der Erreichung seiner ganz bestimmten positiven Ibeale, die den Ausgangspunkt aller seiner kritischen Untersuchungen bilden, mit denen er alles andere verglich und es verwarf und bekampfte, soweit es nicht mit ihnen übereinstimmte. Nur so wird man zu einer richtigen Beurtheilung Proudhons kommen, wenn man davon ausgeht, daß derfelbe immer mit diesen ibealen Zielen, die ihm vorschwebten, an alles herantrat, an ihnen sowohl die beftehenden Buftande, wie etwaige Reformplane prufte, Bergangen= heit, Gegenwart und Zukunft nach ihnen be= und verurtheilte und alles, was ihnen nicht entsprach, als schädlich zuruchwies. Je mehr etwas diesen seinen Ideen widersprach, je weniger dieselben damit in Einklang zu bringen waren, um so energischer bekämpfte er es. So war er z. B. ein wirklich überzeugter Gegner des Kommunismus, weil berfelbe fich mit seinen Idealen nicht vertrug und bei einer eventuellen Verwirklichung den eigenen Absichten hinderlich gewesen ware und ihre praktische Ausführung vereitelt batte.

Diese positiven Ideen waren bei Proudhon freisich weniger das Produkt seines Berstandes, die Folge langen angestrengten Nachdenkens, als die seines Gemüthes, mit dem er sie intuitiv ersaßt hatte. Und während sonst nichts vor seinem Skepticimus sicher war, keine noch so ehrwürdige, alt hergebrachte Autorität sich seiner Kritik ent-

<sup>11)</sup> Bergl. Dühring a. a. D. S. 461.

<sup>12)</sup> Bergl. a. a. D. S. 464.

ziehen konnte, so standen ihm diese Ideen a priori als unumstößlich richtige, über jeden Zweifel erhabene Wahrheiten fest, für die es ihm baber überflüffig mar, zur Begrundung die Thatfachen zu durchforschen und sie aus diesen abzuleiten, vielmehr ruttelt er mit ihnen an allem Bestehenden herum und benutt fie als einen absolut richtigen Maßstab für die Beurtheilung der Berhältniffe. Er unterließ es, gewonnene Konsequenzen gegen seine eigenen Un= sichten anzuwenden, und erkannte so nicht, daß er in benfelben Un= vereinbares, ja fich Widersprechendes verfolgte. Satte er die prattische Durchführbarkeit berfelben bis ins Einzelne verfolgt, so murbe ihm dies haben flar werben muffen; aber, wie alle Menschen, die mit ftarkem Glauben an ihre Mission erfüllt find, ließ sich Proudhon, von der Berechtigung, ja Nothwendigkeit seiner Reformen tief durchdrungen, durch praktische Hindernisse von ihrer Berwirklichung nicht zuruckschrecken. War nur im Ganzen sein Biel richtig, und davon mar er fest überzeugt, so galt es allein noch muthig und ohne Saumen an's Werk zu geben 18), alles andere wurde fich bann ichon von felbst machen. So fehlt es ihm benn auch zum Theil an festen, bestimmten Borschlägen für bie Realistrung seiner Ibeen, ja wegen bes inneren Wiberspruchs in denselben wimmelt es von Unklarheiten, Halbwahrheiten und Widersprüchen in allen seinen Werken, die mangelnde Pracifion feiner Gedanken, bie Berfahrenheit jedes Borftellungeverlaufs tann nicht geleugnet werden.

Um zu einem vollen Verständniß von Proudhon und seinen Ansichten zu kommen, muß man eigentlich die Hauptmomente seines Lebens und seiner Zeit kennen lernen, da nur diese ganz den Schlüssel zu diesem bisher ungelösten Räthsel geben werden. Denn die Menschen sind nun einmal nicht blos Denkmaschinen. Nur wenn man den Charakter, die Moral, die ganze Persönlichkeit mit allen ihren Eindrücken und Lebensschicksalen kennt, wird man es recht verstehen, wie dieser Mensch gerade zu den, jener zu diesen Gedanken

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Bergl. hierüber 3. B. De la création de l'ordre dans l'humanité. Oeuvr. anc. Bb. 3. S. 279 sq.

gekommen ist, dieselben bald in dieser, bald in jener bestimmten Richtung entwickelt und ausgebildet hat. Unsere Neigungen und Abneigungen, die Art unseres Temperaments, die Ibeen, unter deren Einfluß wir aufgewachsen, spielen eine größere Rolle auch bei der Begründung von wissenschaftlichen Ansichten, als man gemeinhin eingestehen möchte. Und doch werden nur bei Berücksichtigung aller dieser Faktoren bei sonst klar und nüchtern denkenden Berstandesmenschen die aller verschrobensten Ansichten flar, an denen sie sich gerade mit der aller größten Energie anklammern, und es würde sonst oft unglaublich erscheinen, daß so verständige, kenntnißreiche Männer zäh an ganz entschieden verkehrten und unsinnigen Ideen selkhalten und ihre Betonung gerade als das Hauptmoment ihrer ganzen wissenschaftlichen Thätigkeit ansehen.

Da aber das Leben Proudhons im Zusammenhange mit seinen Werken besprochen und eins zum Theil aus dem andern erklärt werden soll, so muß vorläusig auf ein Eingehen auf ersteres verzichtet und erst sein System entwickelt werden, welches dann als Leitstern für seine Schriften dienen soll, wenn manche Einzelheiten desselhen auch erst bei ihnen eingehender betrachtet und genauer durchgeführt werden können. Zunächst ist aber ein Blick auf die herrschenden Ibeen seiner Zeit zu wersen, um den Geist derselben zu vergegenswärtigen. Denn als ein Kind seiner Zeit hat auch Proudhon, wie alle bedeutenden Geister, die treibenden Kräfte derselben, ihre geistigen Strömungen, ihre Probleme und das Ningen nach ihrer Lösung in sich aufgenommen, und man kann ihn also nur verstehen, wenn man die Zeit kennt, in deren Atmosphäre er aufgewachsen, und deren geistige Niederschläge man in ihm verkörpert sindet.

## Erster Theil.

Die Zeit nun, in welche die geistige Entwickelung und Ausbildung Proudhons fällt, in der er seine socialpolitischen und ökonomischen Studien begann und bis zu einer gewissen Neife brachte, ist die Zeit des Julikönigthums (1830—1848)<sup>14</sup>). Es war eine wunderbare Zeit, voll von unklaren politisch humanen Bunschen und Bestrebungen.

Ungeschwächt lebten die alten Ideen der großen französischen Revolution, die in der Berkundigung der Menschenrechte ihren dauernden Ausdruck gefunden, in den Gemuthern fort und durchsbrangen als die Prinzipien der Freiheit und Gleichheit immer mehr allen Klassen des Bolkes und beherrschten unbestritten und über jeden Zweifel erhaben die öffentliche Meinung.

In diesen abstrakt durftigen Formen 16), ganz von der verwirrenden Mannigfaltigkeit der konkreten Verhältnisse im wirklichen Leben absehend, waren jene Ideen auch wohl geeignet, sich dem Bewußtsein einzuprägen, während andrerseits die Unbestimmtheit ihrer Fassung der menschlichen Phantasie mit all ihrem Wünschen und Hoffen den größten Spielraum ließ, und so gerade die Unklarheit ihres Inhaltes einen unwiderstehlichen Zauber auf

1

<sup>14)</sup> Bergl. über bieselbe Stein, Socialismus und Kommunismus in Frankreich 1848, S. 1—129, sowie Stein, die industrielle Gesellschaft 1855. S. 1—121. — v. Treitschke, historische politische Aufsähe. Band III. S. 114—124.

<sup>16)</sup> Bergl. E. v. hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewußtseins. 1879. S. 367—396.

bie Gemuther ausübte, da ja das Wahre und Berechtigte in ihnen auch dem gewöhnlichsten Berstande einleuchten mußte.

So war nach der Juli=Revolution alles mit unbegrenzten Hoffnungen erfüllt und meinte, daß nach Beseitigung des Ancien regime der Durchbruch der großen Ideen der Freiheit und Gleichsheit und der Sieg des gebildeten Bürgerthums über Despotismus, Feudaladel und Geistlichkeit Segen und Glück verbreiten sollte.

Denn wenn auch dem Prinzipe nach die Legitimität der Volks= souveranität hatte weichen mussen, so blieb doch in Wirklichkeit burch einen, trop feiner Ermäßigung hohen Bahlcenfus die Maffe bes Volkes von jedem politischen Ginflusse ausgeschlossen 16), bie Macht mar nur von ben fruber privilegirten Standen auf die befitenden Klaffen, in die Sande ber Bourgeoifie übergegangen. An sich war bies auch burchaus berechtigt und hatte ohne jeden Schaben geschehen können, wenn jeder, vom tiefften Pflichtgefühl durchdrungen, ftatt in außerer Autorität ben festen Salt in sich, im eigenen Gemiffen gesucht hatte. Gerade bamals aber murbe durch das immer entschiedenere Unterliegen der Autorität vor der Majorität, baburch, daß bie jeweilige Stimmenmehrheit in ben Rammern, als herr und Richter anerkannt, nach ihrem Belieben schalten und walten, bestimmen und ordnen konnte, die ohnebin entfesselte Selbstfucht nur noch mehr ermuthigt und, durch bas scheinbare Zugeständniß ber Berechtigung ihrer Bestrebungen, in denfelben beftarft.

So artete das ideale Streben nach Freiheit bald in einen schrankenlosen Individualismus aus, der alle Traditionen mit Füßen trat und, ohne Rücksicht auf Bergangenheit und Zukunft, mit souveräner Willkür nur persönlichen vorübergehenden Zwecken nachging, um schließlich in krasser materieller Genufsucht zu enden 17).

Auf allen Gebieten wurde dies subjektive Begehren des Ginzelnen die einzige Richtschnur für fein Sandeln und Schaffen

<sup>16)</sup> Bergl. Oeuvr. posth. Bb. 4. S. 183.

<sup>17)</sup> Die nothwendige Folge davon war der allgemeine Weltschmerz, da dies Haschen nach Genuß um jeden Preis natürlich schnell zu Uebersättigung und dann nicht zu beseitigendem Etel und zu Unzufriedenheit führte.

und jede Autorität, sei es kirchliche, staatliche, gesellschaftliche, kunst= lerische, geleugnet.

In der Kunst wurden alle Regeln und Gesetze als veraltet und unkünstlerisch über Bord geworfen, volle Freiheit in der Form und Technik gesordert, und jeder bestimmte Styl, jede konventionelle Art der Darstellung, alles was bestimmten Gesetzen und Beschränkungen sich unterwarf und ein Maß anerkannte und achtete, als Jopsthum verlacht und als lästige Fessel abgestreist. Die Bilder von Delacroix, Bernet, Airy Schesser, die Dramen von Lamenais, Al. Dumas und vor allem von Victor Hugo, der mit seiner Hernani. den Sieg der Romantik über die lang herrschende Klassicität herbeisührte, sind sprechende Beispiele hiersur. Ebenso war es mit dem Inhalte der Kunstwerke. Alles, was nur einer Darstellung fähig war, wurde genommen und dabei schrankenlose Sinnlichkeit als das Lebenselement der Kunst gepriesen, alle öffentliche und private Moral aber als kunstseindlich verworfen und als philisterhaft verspottet.

Die Phantasie erkannte keine Schranken mehr an, sondern überließ sich zügellos ihren eigenen Gebilden und Gestaltungen.

Gewaltig gabrte es in den Gemuthern, wohl wurden die Anfate zu großen Leiftungen gemacht, aber trop einer wahrhaft fieberhaften Thätigkeit, trop einer Menge von der Natur unleugbar verschwenderisch begabten Talenten, brachte es die Zeit zu nichts wahrhaft Großem, da die Abwesenheit allen Pflichtgefühls nicht jenen sittlichen Ernst und jene uneigennütige hingabe auftommen ließ, aus der allein Großes hervorgehen kann. Statt ftrenger Bucht und Selbstbeherrschung findet man eine frankhafte Aufregung im Denken, Empfinden und Wollen; ftatt bes nuchternen Berftandes berrichte das Gefühl und die Phantafie. Mit Vorliebe behandelte die Literatur ben Konflift zwischen bem Einzelnen, ber rudfichtslos nach sofortiger Befriedigung seiner augenblicklichen Begierden ftrebt und den Ginrichtungen und Gefeben der Gefellschaft, die im Intereffe ber Gefammtheit und gum bauernben

<sup>18)</sup> Zuerst aufgeführt im Théatre francais am 26. Februar 1830.

Wohle Aller dies individuelle Streben in bestimmte Grenzen bannen wollen, innerhalb welcher jedem die Entfaltung seiner Kräfte und das Suchen nach Glück gestattet werden kann.

Der Schaben, ber bei Migachtung biefer Gesete, bei einem Durchbruch biefer bem Ginzelnen auferlegten Schranken geschieht, vertheilt sich dabei auf immer weitere Kreise, berselbe ift im ein= zelnen Falle unberechenbar und oft fast unmerklich, er entzieht fich baber einer genaueren Beobachtung und wird felten dirett empfunben, mabrend bas Glud, welches ber Ginzelne baburch fur fich erlangt, ober auf welches er verzichtet, wenn er es bem Wohle ber Gesammtheit opfert, sich auf einen ober wenige konzentrirt, mehr in die Augen fällt und dabei direkt empfunden wird. Doppelt nothwendig ift es daher, bei dem natürlichen Triebe jedes Men= fchen, unbekummert um andere, zuerft nach einer möglichst großen Summe eigenen Bohlergebens bier auf Erben zu trachten, bas Gebot der Sitte und des Rechts ftreng durchzuführen, schonungs= los jeden zu zermalmen, der ihm in selbstfüchtiger Absicht wider-Aber gerade das Gegentheil fordern die Wortführer jener ftebt. Beit. Sie alle (wie G. Sand, A. de Musset, E. Sue, Balzac u. a.) stellen fich bei bem Zwiespalt zwischen bem Menschen und ber boch einmal nothwendigen burgerlichen Ordnung im Sinne einer scheinbar idealen Freiheit ganz auf Seite des Ginzelnen, ftatt feine Unterwerfung unter bie bestehenden Gefete und Sitten zu verlangen, seben fie gerabe in diesen socialen Ginrichtungen und den auf ihnen beruhenden öffentlichen Buftanden die Rrankbeit der Zeit, verachten baber Gefet und Sitte, verherrlichen ben Menschen, der sich gegen sie auflehnt und treiben einen widerlich übertriebenen Kultus mit bem souveranen Individuum. ift fich felbst sein Gott, seine zufälligen, vorübergebenden gaunen und Begierden find ihm einziges Gefet 19), eine ungebandigte Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Namentlich die freie Liebe wird als ibeal und göttlich erhaben der entwürdigenden Knechtschaft der Ehe gegenüber geseiert und so die Sorge um die Erziehung der Kinder im Elternhause, worauf doch das heil der Zukunft ruht, dem momentanen Taumel sinnlicher Leidenschaft geopfert.

nußsucht, die schrankenlos nach Befriedigung strebt, ist das Ideal der Zeit.

Das Mittel zu solchem namentlich materiellen Genuß ist aber vor allem bas Geld, und zum Gelde drängte sich daher alles, Geld wollte jedermann um jeden Preis verdienen; es war das golzbene Kalb, das alle Welt anbetete. Mit dem Fortsall der Erbzlichkeit der Pairie war die Macht des Adels für immer gebrochen, er, sowie Geistlichkeit und Staatsgewalt machten der Herrschaft des industriellen Besizes Plat, dessen volle Freiheit und Sicherzheit daher vor allem das Ziel und Streben der besitzenden d. h. herrschenden Klassen wurde. Immer mehr traten die früher vielzleicht ungebührlich vernachlässigten materiellen Interessen in den Vordergrund und beherrschten das öffentliche Leben und die Gestaltung der Politik.

Man höre hierüber Proudhon selbst 30), wie er den Geist des Juli-Königthums schildert.

Das Prinzip des Juli-Königthums, von und für die Mittelklassen gegründet, sei das Kapital. Das Kapital sei alles, es
dulde keinen Abel, keine andere Hierarchie, als die des Bermögens, beherrsche, unter der Form der Monarchie, als Bankherrschaft den Staat. Und, was erstrebe die Bourgeoisse mit
dem Besitze dieses Kapitals? Die verschiedenen Parteien, die
Religion, das Repräsentativ-System, für das es gesochten, seien
ihm gleichgültig, was es wolle, sei allein Geldgewinn, Wohlsein
Genußsucht, Lurus.

Die Mission Louis Philipps ware es, diese Ideen der Bourgevisse zur Herrschaft zu bringen, die Moral des Interesses zu versbreiten, allen Klassen Gleichgültigkeit gegen Politik und Religion einzusschöfen, und durch Bernichtung des Gewissens eine neue Gesellschaft zu gründen mit dem Motto: Chacun pour soi, chez soi. Alle Charaktere würden gebrochen, jede Ueberzeugung vernichtet, indem alles kauslich gemacht, auf das Geld zurückgesührt würde, und unter dessen vernichtendem Einflusse alles

<sup>20)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 9. S. 43. sq.

Großartige, Lebensfähige, Heroische zerstört. Kleinliche Gesichtspunkte, niedrige Schlauheit und Trivialität beherrschten die Politik, ein schlechter Geschmack die Kunst, alle Moral mache im öffentlichen Leben dem allein berechtigten Streben nach Geld und Genuß Plat. Nur der wäre ein schlechter Bürger, der seine Stellung nicht in einer Gesellschaft behaupten könnte, in der auch Raum für Diebe und Prostituirte war.

Und wie vertrugen sich nun diese Folgen einer schrankenlosen Freiheit mit dem andern großen Prinzipe, dem der Gleichheit, das ebenso unumstößlich alle Geister beherrschte? Denn auch die Bourgeoisie erkannte cs als vollkommen berechtigt und unzweiselhaft richtig an, meinte sich jedoch durch die Beseitigung aller Vorrechte der Geburt, des Standes und Ranges und mit einer vollen Gleich= heit aller vor dem Geseh, mit ihm abgefunden zu haben.

Aber, wie grell kontraftirte diese formelle, inhaltslose Gleichheit mit der materiellen, schwer drückenden Ungleichheit der Menschen, wie sie die Verschiedenheit des Besitzes mit sich brachte. Gerade, weil es keine andere Ungleichheit mehr gab, wurde die des Besitzes als solche deutlich empfunden, doppelt in einer Zeit, in der einmal wegen der auswärtigen Konkurrenz die Schwierigkeit des Erwerbes den Werth des Besitzes erhöhen mußte, andererseits aber die Geltendmachung der Freiheit und ihres Strebens nach materiellem Genusse allein von diesem Besitze abhing.

Forderten daher die Besitzenden im Namen der Freiheit die gleiche ungehinderte Berechtigung Aller im Erwerbe und im ungestörten Genuß des Erworbenen, so sorderten die Nichtbesitzenden im Namen der Gleichheit die Beseitigung dieser Herzsichaft des Kapitals, die nur einzelnen Bevorzugten zu Gute kam und alle anderen in dauernder Abhängigkeit hielt, und verlangten zur Berwirklichung der persönlichen Freiheit, die nur bei der wirthschaftlichen Emancipation möglich sei, auch die Gleichheit des Besitzes für alle.

Denn was nütte bem Proletariat das Recht der Freiheit, wenn es durch die faktischen Zustande für immer an seiner Geltendmachung verhindert war, und ftatt der Möglichkeit, seine Versönlichkeit nach eigenem Belieben frei zu entfalten und außzubilden, sich zu dauernder Knechtschaft und zu beständigem Elend verurtheilt sah?

So kämpsten Kapital und Arbeit im vollen Bewußtsein ihrer entgegengeseten Interessen gegencinander, jenes, um seine Herrsichaft zu behaupten, dieses, um dieselbe zu brechen und dadurch die eigene zu begründen. Beide sochten dabei im Namen der Freiheit und Gleichheit, denn beide stüpten sich auf diese großen Ideen einer ruhmvollen Vergangenheit, wie sie Frankreich sonst niemals gehabt hatte, und die bei der sittlichen Versumpfung, den kleinlichen Interessen und den jämmerlichen Nichtigkeiten des tägslichen Lebens mit all ihrem Glanz und Ruhm, ihrer Ehre und Pracht, der französsischen Sitelkeit und Arroganz so wohl that.

In einer solchen Zeit erwuchs Proudhon, und so sind es benn auch diese Ibeen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, welche seine ganze Seele erfüllten<sup>21</sup>) und deren Verwirklichung ihm als das Ziel der Menscheit vorschwebte.

Von armen Eltern stammend, hatte er die Leiden der Armuth an sich und an seinen Genossen oft bitter empfinden müssen, und so ging denn sein Streben zunächst nach der Beseitigung der Ungleichheit des Besitzes, auf der, nach ihm, diese Armuth beruht 22). Ein gewaltsamer Umsturz widerstrebte dabei dem trop allem Kampsesmuth und Streitlust menschenfreundlichen Gemüthe Prousbhons und die Freude, in der Unentgeltlichkeit des Kredits eine

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Sie bilben die unbestrittene Grundlage seiner ganzen Weltanschauung und sinden sich als solche in allen seinen Schriften. Vergl. z. B. Oeuvr. anc. Bd. 1. S. 39, Bd. 2. S. 177, Bd. 6. S. 259, Bd. 7. S. 180, Bd. 8. S. 98, Bd. 9. S. 22—24, Bd. 21. S. 100. Oeuvr. posth. Bd. 2. S. 56, S. 89.

<sup>23)</sup> Bergl. Avertissement aux propriétaires. Oeuvr. anc. Bb. 2. S. 43 sq. "Man ist arm, weniger, weil man Mangel an dem hat, was aller Welt sehlt, als wegen des Wunsches nach einem bekannten Glück. Dieser Wunsch entsteht vorzüglich aus der Vergleichung verschiedener Vermögen".... "Woher entsteht all dieses Elend: Vom mehr oder weniger, dem Unterschied des Ranges, der Ungleichheit".

friedliche, allen Anforderungen gerechte Lösung ber socialen Frage gefunden zu haben, ließ ihm die Sehnsucht nach einer solchen Lösung schon als den Beweis ihrer Richtigkeit gelten.

Die volle Realifirung ber Freiheit und Gleichheit durch die Unentgeltlichkeit des Kredits war das Ideal, welches ihm bei allen seinen Schriften vorschwebte und das, seiner Zeit entsprechend, weniger die Folge seines Nachdenkens, als seines Gefühles, seiner allgemeinen Menschenliebe war, und bessen Verwirklichung er nie im Einzelnen bis in die letzten Konsequenzen durchdacht, noch sich je um die Begründung und die Beziehung der beiden Prinzipien zu einander gekümmert hatte<sup>28</sup>).

Sein Spftem soll nun zunächst in seinen Einzelheiten betrachtet, die Elemente gesucht, auf die es sich stüpt und die es zu seiner Berwirklichung und Begründung bedarf, ferner die Methode unterssucht, mit der Proudhon dieselben aus den thatsächlichen Zuständen des Lebens entwickelte, und dann im Zusammenhang gesehen werden, was richtig, was falsch daran ist.

<sup>23)</sup> Während Stein, hilbebrand und Schäffle nur Auszüge aus seinen hauptwerken (Que c'est ce que la propriété, Contradictions économiques) geben und diese babei fritifiren, führen Raut, 3. Schmidt, wegen ber Unmöglichkeit ein Gesammtbild seiner national - ökonomischen Ansichten zu geben, nur einige seiner besondern Ansichten an, wie Anarchie, Unentgeltlichkeit bes Rredits, Gegenseitigkeit ber Interessen u. f. w. Auch had begnügt fich mit einer freilich grundlichen und eingehenden Aufgablung feiner Werte und ber barin enthaltenen Ansichten, giebt aber nicht bas Prinzip, welches biefe verschiedenen Anfichten zusammenfaßt und die scheinbaren ober wirklichen Wiberfpruche in ihnen erklart. Rur Duhring findet in ber Idee ber Gerechtigkeit ein folches Prinzip, a. a. D. S. 461: "Ein Zug, der uns mit Proudhon wieder aussohnt, besteht in dem Bestreben, den Gedanken der Gerechtigkeit überall geltend zu machen, fie ift fein Leitstern, die in feinem Borftellungstreis bei aller sonstigen haltlosigkeit doch noch eine gewisse Beharrlichkeit ermöglicht hat u. f. m." - Satte Duhring biefen Gebanken weiter verfolgt, jo wurde er bald bemerkt haben, daß biefer Gedanke ber Gerechtigkeit fich julest auf ben ber Gleichheit jurudführen läßt, und daß das Streben Proudhons, diesen mit dem der Freiheit zugleich absolut verwirklichen zu wollen, die Widerspruche in feinen Anfichten, feine gleichzeitige Polemik gegen die Kommunisten und Socialisten im Namen der Freiheit und gegen die National-Dekonomie im Namen der Gleichheit erklärt.

Zuerst das Prinzip der Freiheit. An sich ist Freiheit ein nichtssagender, rein negativer Begriff, die bloße Berneinung eines Zwanges, der einen Inhalt erst mit der Angabe dieses verneinten Zwanges erhält. Proudhon versteht unter Freiheit aber etwas bestimmtes, positives, nämlich die persönliche Freiheit, d. h. das Recht der ungehinderten Ausbildung der eigenen Persönlichkeit nach dem freien Belieben des Einzelnen<sup>24</sup>).

Diese Forberung des Individualsimus ift durchaus modern und war dem Alterthum unbefannt, ba bamals ber Ginzelne fich nicht als ein selbstständiges Ganze, sondern nur als einen Theil ber Gesammtheit fühlte und willig seine freie Bewegung zu Gunften eines schönen und guten Gesammtbaseins opferte, mabrend er im Mittelalter gang in einem bestimmten Stande aufging, nicht als Mensch, sondern nur als Glied eines solchen seine Stellung und Beschäftigung, seinen Werth und Unwerth fand. Erft mit ber Renaiffance 25) entstand bieses Streben bes Individuums, fich unbefummert um die zufällige Stellung, welche ihm Geburt, Nationalität anwies, nur feinen eigenen Bunichen gehorchend, alle feine Anlagen und Rrafte, soweit es möglich, zu entwickeln; begann bies Suchen nach vielseitigen, allumfassenben Renntnissen, um in einer gleichzeitigen harmonischen Ausbildung bes Geiftes und Körpers in sich das Ideal der Menschheit so vollständig wie möglich zu verkörpern.

Den hohen Werth, ber in einer solchen eigenartigen Persönlichkeit, in ber Selbstvervollsommnung bes Menschen burch Entfaltung und allseitig harmonischer Ausbildung ber in ihm schlummernden Triebe und Anlagen liegt, hat Proudhon vollsommen anerkannt, und er sieht in ihr die irdische Bestimmung des Menschen.

Die Aufgabe des Menschen 26), dieses individuellen geschlecht=

<sup>34)</sup> Bergl. z. B. Théorie de la propriété. Oeuvr. posth. Bb. 1. S. 29: "Die Freiheit ist bas Recht bes Menschen, seine Fähigkeiten zu benutzen, und zwar allein so zu benutzen, wie es ihm gefällt."

<sup>26)</sup> Bergl. Burdhardt, Kultur ber Renaiffance in Italien, namentlich Band II.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Bergl. Oeuvr. anc. Bb. 10. S. 253.

St. ju Butlin, Proubhon.

lichen, mit Vernunft, Liebe und Gewissen begabten Wesens, ist die, sich durch Erfahrung zu unterrichten, durch Nachdenken zu verwollkommnen, nicht Genuß<sup>27</sup>) ist das Endziel des Sterblichen, sondern Beherrschung der sinnlichen Leidenschaften, die Entwickelung seiner Seele in Betrachtung der Werke Gottes.

Aber wie auch nach der Renaissance die politische Selbst= ftanbigkeit auf bestimmte Stanbe beschrankt und die große Maffe nach wie vor in Abhangigkeit und Dienftbarkeit blieb, fo murbe dies Recht auf Ausbildung eigener Perfonlichkeit auch nur für einzelne geforbert, und mabrend biefe dabei ihrem individuellen Streben nach einem möglichst großen Lebensgenuß ungehindert . nachgeben konnten, blieb derfelbe den unteren Rlaffen in ihrem Elend und ihrer Dürftigkeit faft ganglich fremd. aber, erkennend, daß nur eine allgemeine, umfaffende Bildung in einem civilifirten Staate das Wesen des Menschen und Bürgers sichern könne, verlangt dieselbe demgemäß für Alle und fordert daher nach dem Gleichheit8-Prinzip, daß diese perfönliche Freiheit Allen zukomme28) und nicht wie bisher nur ben Befigenden, während die Nichtbesigenden zur Friftung ihres Daseins von der Biege an zur harteften Arbeit gezwungen maren und, ohne Muße und Mittel fich zu vervollkommnen und eine bem jeweiligen Stande der Kultur entsprechende Bildung zu erlangen, in Un= wissenheit und Robbeit verkummern mußten.

Aber die Freiheit ift ein unverlegliches Recht des Menschen, auf das er nicht verzichten kann, ohne auf seine Eigenschaft als Mensch selbst zu verzichten. Dem Menschen diese Freiheit, seine Persönlichkeit rauben, ihm die Freiheit im Denken und Wollen nehmen, d. h. ihn zum Stlaven machen, ist für Proudhon gleichbedeutend mit Mord. Nun bildet aber das Eigenthum die nothwendige Grundlage für diese individuelle Freiheit, und wenn

<sup>27)</sup> Bergl. Oeuvr. anc. Bd. 2. S. 189.

<sup>28)</sup> Beshalb Lindwurm, Borlesungen über Socialismus, 1847, Proudhon einen Freiheitskommunisten nennt.

<sup>29)</sup> Bergl. Oeuvr. anc. Bb. 1. S. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Bergl. a. a. D. S. 14.

Proudhon die Begründung des bestehenden Eigenthums auch verwirft, so geschieht dies nicht, weil er leugnet, daß der Mensch zur Bethätigung seines Willens nach Außen das Eigenthum gebrauche und ihm dies daher unentbehrlich für die freie Entwickelung seiner Persönlichkeit sei<sup>81</sup>), sondern gerade weil dies der Fall sei, müsse das Eigenthum allen Menschen zu Gute kommen, da ja die Freiheit allen Menschen heilig sei<sup>82</sup>).

Wiederholt verwahrt sich Proudhon gegen den Vorwurf, das Eigenthum zerstören zu wollen; er habe dies, wie er es ja bis zum Ueberdruß gesagt habe, niemals gewollt, sondern er verwerfe nur die jezige Form des Eigenthums, bei der dasselbe nur einzelnen zu Theil werde, während die Mehrzahl eben durch die Ausschließelicht, in der es jezt bestehe, von jedem Besig, und da dies die Vorbedingung für die individuelle Freiheit sei, auch von dieser ausgeschlossen werde.

Proudhon erkennt an34), daß das Eigenthum, aus dem Gefühle des persönlichen Berdienstes entstanden, vor allem die Unabhängigkeit, Selbstständigkeit des Einzelnen erstrebe, daß es allein den Menschen zum vollen Herrn der Erde mache, seine Energie vermehre, seine Persönlichkeit erweitere und seine Kraft und Bürde erhöhe35).

<sup>31)</sup> Bergl. Oeuvr. anc. Bt. 19. S. 238.

<sup>32)</sup> Bergl. 3. B. Oeuvr. anc. Bb. 1. S. 39 sq. Bb. 7. S. 220.

<sup>33)</sup> Mit Recht kann Proudhon von sich sagen, daß er das Eigenthum in diesem Sinne beibehalten will und es als individuellen Besitz dem Gesammteigenthum der Kommunisten gegenüber vertheidigt habe. Er gebraucht das Eigenthum aber wiederholt in anderer Bedeutung, nämlich als selbstständige Einkommensquelle, als besonderes Borrecht einzelner und als solcher ist er allerdings sein entschiedenster Gegner, strebt es gänzlich zu vernichten und läßt, wie er selbst (Oeuvr. and. Bd. 19. S. 220) sagt, unermüdlich sein Feldgeschrei: "La propriété c'est le vol" dagegen ertönen. Diese doppelte Stellung Kommunisten und Nationalökonomen gegenüber ist sür Proudhon charakteristisch, aber dieser doppelte Gebrauch desselben Wortes in verschiedener Bedeutung trägt natürlich zu seiner sonstigen Unklarheit bei und erschwert wesentlich das Verständniß seiner Schriften.

<sup>34)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 1. S. 219.

<sup>85)</sup> Bergl. Oeuvr. anc. Bb. 5. S. 197 sq.

Damit mit dem Eigenthum nicht zugleich die Freiheit untergehe 36), musse jeder Arbeiter zugleich Eigenthumer sein und so jeder in seiner Person die bisher entgegengeseten Interessen des Kapitals und der Arbeit vereinigen. So ist Proudhon also ein Gegner des Gesammteigenthums, das der menschlichen Freiheit, d. h. der individuellen Personlichkeit zuwider sei, und er will das individuelle Eigenthum daher mit einer Modisitation seines Prinzips in individuellen Besit verwandeln 37).

Wie er sich diesen denkt, ist hier gleichgültig, wichtig nur der von ihm anerkannte Zusammenhang zwischen individueller Freiheit und individuellem Besitz und die daraus solgende Nothwendigkeit einer Beibehaltung des letteren 38). Am deutlichsten zeigt sich nach ihm diese Nothwendigkeit bei Betrachtung der Familie 39), welche ohne Eigenthum undenkbar ist und ganz auf ihm beruht, in der der Einzelne aber erst zu einer vollen, allseitigen Entwickelung seiner Persönlichseit kommen kann. Proudhon führt dies, an dem innerlichen, nicht zu beseitigenden Unterschied der Geschlechter seschaltend, wiederholt aus 40). Die Ausbildung

<sup>36)</sup> Oenvr. anc. Bd. 7. S. 239 sq. Bb. 8. S. 27.

<sup>37)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 1. S. 222 sq. — Ganz klar war ihm diese Form des Besitzes, von der es in der Geschichte kein Beispiel, sondern nur Analoga gegeben habe, damals wohl noch nicht. Es mag ihm eine Art Trennung in Unter- und Obereigenthum, welch letteres der Gesellschaft zustehen sollte, vorgeschwebt haben, wie es sich ähnlich bei den mittelalterlichen Lehnsund Erdpacht-Berhältnissen sindet und auch lange Zeit in den türkischen Wilitärstaaten bestand.

<sup>38)</sup> Bergl. Oouvr. anc. Bb. 7. S. 230. "Das Eigenthum, in seinem Prinzipe ber menschlichen Versönlichkeit, darf nie sterben."

<sup>39)</sup> Bergl. Oeuvr. anc. Bb. 5. S. 198 sq.

<sup>40)</sup> Während die modernen Frauen-Emancipatoren diese triviale Wahrheit leugnen und bei der Verkündigung der Sleichheit beider Geschlechter diesen tiesen, das ganze Wesen des Menschen durchdringenden Unterschied nur als nichts bedeutende Zufälligkeit gelten lassen, da er sich doch nun einmal nicht ganz verleugnen läßt. Proudhon hat diesen Fundamental-Unterschied der beiden Geschlechter schon in seinen ersten Schristen (z. B. Oeuvr. anc. Bd. 1. S. 191) erwähnt, er tritt in den spätern immer klarer und durchgeschirter aus. Bergl. Oeuvr. anc. Bd. 23. Oeuvr. posth. Bd. 8.

bse einzelnen Menschen bleibt für sich immer unvollsommen, der Mann ift, in seiner Individualität allein genommen, ein unvollständiges Wesen, unsähig sich zu voller Menschenwürde zu erheben. Erst die Frau verdindet ihn mit der übrigen Gesellschaft, und nur bei beiderseitiger Verneinung des eigenen Ichs und Hingabe des ganzen Seins und Lebens für die ideale Gegengabe von Seiten des andern, sinden die beiden Geschlechter in dauerndem Zusammenleben ihre nothwendige körperlich geistige Ergänzung in einander, und können es, nur bei dieser innigen Wechselwirkung ihre entgegengesetzen Einseitigkeiten an einander abschleisend, zu einer vollen Entfaltung der in ihnen ruhenden Anlagen und Kähigkeiten bringen.

Nicht die individuelle Einzeleristenz vermag in sich die Ibeale der Menschheit zu verkörpern. Nur Mann und Frau, ein Leib und eine Seele 42), vermögen in ihrer sich gegenseitig ergänzenden und modisizirenden Zusammengehörigkeit ein Bild des vollendeten Menschthums zu geben und dabei, in den aus dieser Vereinigung hervorgehenden Kindern mit ihren erworbenen Eigenschaften und Talenten selbst fortlebend, die beständige Verbindung von Vergangenheit und Zunkunft, den ununterbrochenen Fortschritt der Kultur zu sichern.

Getreu seiner Zeit, welche aus übertriebener Verherrlichung der Menschen einen wahren Göpenkultus mit denselben trieb und alle momentanen Begierden und vorübergehenden Launen als göttlich und daher berechtigt ansah, erblickte auch Proudhon in dieser menschlichen Persönlichkeit ein heiliges Wesen<sup>44</sup>). Der Mensch ist durch sich selbst geheiligt, als ob er Gott selbst wäre<sup>44</sup>), ja, er ist souverän, Gott. Bei einer solchen Vergötterung der menschlichen Persönlichkeit ist es natürlich, daß Proudhon die Freiheit, die mit ihrer Grund-

<sup>41)</sup> Daher sich Proudhon auch immer für die She als die einzig richtige Form ihres Zusammenlebens und gegen die freie Liebe erklärt.

<sup>42)</sup> Bergl. z. B. Oeuvr. anc. Bb. 2. S. 63 sq. S. 269.

<sup>49)</sup> Bergl. Oeuvr. anc. Bb 7. S. 38.

<sup>44)</sup> Bergl. Oeuvr. anc. Bb. 9. S. 4 und ausführlicher Band 23. S. 32 sq. Bb. 25. S. 230.

ŧ

lage, bem individuellen Besit, ja eine nothwendige Eigenschaft bieser höhern Menschennatur bilbet, für alle Menschen forderte und zwar beshalb als eine schrankenlose, absolute<sup>48</sup>).

Bas immer bem Individuum in ber freien Bethätigung seines Willens hindernd in ben Weg tritt, was ihm feste Schranken im Denfen, im Sandeln und Wirfen auferlegt, muß als ichablich, als eine Verleyung gegen das absolute Recht der Freiheit beseitigt werden, und jede Autorität, sei es die eines boberen Wesens, b. h. Gottes, sei es die der Gesammtheit des Menschen, d. h. des Staates ober eines Einzelnen (Despoten, Herrn) ift ein Vergeben gegen die Souveranitat der menschlichen Verfonlichkeit, da bieselbe ja heilig, göttlich ist. Proudhon verwirft daher jedes philoso= phische System, weil es die Freiheit des Denkens, jede Religion, weil fie die Freiheit des Gewiffens beeintrachtige 46), und will konsequent ebenso wenig von irgend einer Staatsform etwas miffen, fondern ift, wie er es ausbrudlich in allen feinen Schriften betont, ein vollfommener Anarchift. Beide, Monarchie und Republik, haben als ihr Ideal die Autorität, d. h. die Abhängigkeit eines Menschen von anderen, sei es in der Monarchie von einem, sei es in der Demokratie von der Gesammtheit, und beibe find daher der Tod der Freiheit47).

Namentlich wendet er sich gegen die französischen Demokraten, die den Namen der Freiheit mißbrauchten, denn ob ein Einzelner

<sup>45)</sup> Bergl. Oeuvr. anc. Bb. 1. S. 44. "Die Freiheit ist ein absolutes Recht, weil eine conditio sine qua non für das Dasein des Menschen". Bb. 23. S. 33. Bb. 25. S. 235. Bb. 10. S. 257 und ebenso Bb. 2. S. 36. Bb. 19. S. 194. Oeuvr. posth. Bb. 1. S. 80.

<sup>46)</sup> Bergl. Oouvr. anc. Bb. 7. S. 37—39. "Das Gewissen, die Freiheit dulbe wie die Vernunft keine Autorität, denn wenn sich das Gewissen sein Kriterium aus fremder Quelle schöpse, so sei es kein Gewissen mehr." Sowie a. a. D. S. 234: "Freiheit, welche die Verneinung jeder Autorität bildet, Freiheit, welche den ganzen Menschen ausmacht, sordert Beseitigung jeder Religion, jeder Staatssorm."

<sup>47)</sup> Belege hierfür in allen seinen Schriften, z. B. Oeuvr. anc. Bb. 1. S. 216 sq. Bb. 7. S. 183. Bb. 8. S. 27. Bb. 9. S. 789. Bb. 10. S. 257, 283. Bb. 6. S. 86.

oder die Mehrheit des Volkes die Tyrannei über einen Einzelnen ausübe, sei einerlei. Der Mensch burfe teine Verpflichtungen anerkennen als bie, welche er felbst einging 48). Er sei autonom und dulde keinen herrn über fich, über seine Sandlungen und Meinungen, sei biefer herr nun einer oder mehrere, ja alle andern Menschen. Das allgemeine Stimmrecht fei baber burchaus verwerflich 49), ce führe zum Oftrakismus, ber nur eine andere Form bes Absolutismus fei. Wenn fich die Freiheit einer vorher aufgeftellten Ordnung unterwürfe, so ware fie nicht mehr Freiheit, sondern Stlavereiso). Jeder muffe thun mas er wolle und nur, mas er wolle. Proubhon verlangt daher volle Anarchie, d. h. völlige Verneinung jeder Regierung. Wie er sich bei derselben aber das einheitslose Nebeneinanderleben ber einzelnen Menschen mit ihren verschieden= artigen Interessen benkt, foll später betrachtet und jest erst noch bie weiteren Konsequenzen verfolgt werden, die Proudhon logisch ganz richtig aus jeinem Prinzip der absoluten individuellen Freiheit zieht.

Die Bethätigung seiner Willensfreiheit zeigt ber Mensch am entschiedensten in der Wahl eines Beruses, für den sich daher auch jeder nur nach eigenem Gutdünken und Neigungen entscheiben muß. Und da die Natur dem Menschen, diesem mit steigender Kultur immer bedürfnisvolleren Wesen, die zu deren Befriedigung erforderlichen Güter nicht in hinreichender Menge und entsprechender Form liefert, sondern es hierzu seiner eigenen Thätigkeit bedarf, so ist es die Bestimmung jedes Menschen, sich sein Leben durch

<sup>48)</sup> a. a. D. S. 70. Oenvr. posth. Bb. 1. S. 80. Er ift baher ein Gegner der Roussen'schen Fiktion des contrat social, die von dem Standpunkt der absoluten Freiheit des Individuums, zu Gunften dessen sie Roussen ersonnen hat, auch durchaus unhaltbar ift. Die Nothwendigkeit derselben, um das Prinzip zu retten, hätte die Unrichtigkeit desselben gleich zeigen müssen. Statt aber dies ehrlich einzugestehen, suchte man es durch eine Vertuschung der Wahrheit und spissindige Klügelei zu retten.

<sup>49)</sup> Bergl. Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 62. Ebenso erklärt er sich natürlich gegen die Herrschaft einer parlamentarischen Mehrheit, d. h. gegen das Repräsentativspstem. Oeuvr. anc. Bd. 2. S. 82, Bd. 7. S. 179. Oeuvr. posth. Bd. 4. S. 198 sq.

<sup>50)</sup> Oeuvr. anc. 28b. 7. S. 180.

Arbeit zu verbienen 11), und ber Mensch ift daher sowohl bazu verpflichtet, fich bie Bedingungen seiner Eriftenz durch eigene Arbeit zu verschaffen 52), als ihm andererseits aber auch die Mög= lichfeit zur Erfüllung biefer in feiner Natur begrundeten Berpflichtung gegeben sein muß, d. h. neben der moralischen Pflicht zur Arbeit muß ber Mensch auch ein Recht auf Arbeit haben 68). Denn nur fo kann der Mensch es zu ber berechtigten Ausbildung seiner Persönlichkeit bringen. Arbeit und individuelle Freiheit find eins 54). Jene ist einmal die Aeußerung menschlichen Willens und seiner Einwirkung auf die Natur mit' der Absicht, die sich für seine individuellen Bedürfnisse nothwendigen Befriedigungs= mittel zu verschaffen, und dann hierdurch die erforderliche Borbebingung für alle übrigen Willensbethätigungen bes Menschen. Und deshalb muß die Arbeit auch vollkommen frei, ohne jede Kontrole und Beschränkung sein 55), denn jede zwangsweise Organi= sation derselben wäre eine Vernichtung der individuellen Freiheit<sup>56</sup>), und die Arbeit, wenn sie sich einer solchen sogenannten höheren Organisation wirklich unterwerfen wollte, wurde aufhören mensch= liche Arbeit zu fein und zur Maschinenarbeit berabsinken 57).

Außer dieser prinzipiellen Verwerfung jeder Arbeitsorganisation erklärt sich Proudhon denn noch verschiedentlich aus bloßen Zwecksmäßigkeitsgründen gegen einzelne bestimmte Vorschläge dieser Art. 58),

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Bergl. Oeuvr. anc. Bb. 10. S. 252.

<sup>53)</sup> Oeuvr. posth. Bb. 2. S. 240.

<sup>53)</sup> Oeuvr anc. Bb. 7. S. 97. Bb. 13. S. 160.

<sup>64)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 2. S. 31. Bb. 6. S. 91. Bb. 3. S. 286.

<sup>56)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 7. S. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Oeuvr. anc. Bb. 7. S. 38.

<sup>58)</sup> So z. B. (Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 27 sq.) gegen die von L. Blank vorgeschlagene Einrichtung von Nationalwerkstätten. Was nühe es, den Arbeitern Produktionsmittel zu geben, wenn es ihnen an Absah sehle. Proudhon hält alle socialistischen Organisationsvorschläge für ebenso unfähig aus praktischen Gründen, dem Bolke in einer aktuellen Krise zu helsen. Sie seien bloße Utopien, denn sie brauchten zu ihrer Berwirkschung gerade das (nämlich angesammelte Kapital-Borräthe), woran es sehle, und seien nicht im Stande, dieselben zu schaffen.

auf die daher hier nicht näher einzugehen, sondern nur ein Grund noch zu erwähnen ist, den Proudhon aus der Person des Arbeiters selbst schöpft. Er hält die Berantwortlichkeit des Arbeiters für eine nothwendige Bedingung erfolgreicher Arbeit<sup>59</sup>) und verwirft daher jede Organisation derselben, die, indem sie unter dem Ausbruck der Autorität dem Arbeiter vorschriebe, was er thun und lassen solle, jede individuelle Initiative unterdrücke, die Thatkraft und den Unternehmungsgeist lähme so).

Der Arbeiter muß für ben Erfolg seiner Arbeit einstehen, die Früchte seines Fleißes ober seiner Faulheit selbst tragen. Wer gut handelt, dem wird es auch gut gehen, ein anderer, auch der Staat, darf sich beshalb hier nicht einmischen <sup>61</sup>).

So ist Proudhon also ein eifriger Verfechter der Selbstbeftimmung und Selbstwerantwortlichkeit, dieser berechtigten Seiten des Individualismus, welcher gegenüber dem alles der staatlichen Bevormundung und einer erleuchteten Regierungsweisheit überslassenden Socialismus die Nothwendigkeit betont, den Menschen auf sich und seine eigene Thatkrast anzuweisen und für sein Thun und Lassen jeden allein verantwortlich zu machen.

Endlich ist noch zu erwähnen, daß Proudhon wohl erkannte, wie das Erbrecht nur ein Ausstuß menschlicher Persönlichkeit, ein Fortleben des Verstorbenen in seinen Erben sei, das Intestaterbercht ein nothwendiges materielles Band zwischen Eltern und Kindern bilbe, das Testament aber, welches das Weiterbestehen des menschlichen Willens über den Tod hinaus ermögliche, der Souveränität dieses Willens wohl entspreche. Proudhon hat sich daher immer für die Beibehaltung des Erbrechts erklärt o., freilich sollte es nicht ein Mittel für die Verewigung der Ungleichheit unter den Menschen bilden, und deshalb will er, die ideale Bedeutung besselben beibehaltend, eine materielle Ungleichheit durch dasselbe

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Oeuvr. anc. Bb. 3. S. 287.

<sup>60)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 2. S. 269. Bb. 6. S. 91.

<sup>61)</sup> Oeuvr. anc. 23b. 6. S. 93.

<sup>63)</sup> Bergl. 3. B. Oeuvr. anc. Bb. 1. S. 1, S. 229. Bb. 7. S. 272. Bb. 9. S. 8 u. f. w.

badurch verhindern, daß bei sonst völliger Testirfreiheit niemals jemand durch Erbschaft mehr als seine ihm zukommende Portion vom Gesammtvorrath erhalte 68). Hierdurch wird dann freilich, zu Gunsten der Gleichheit der Lagen aller Menschen, nur die äußere Form, nicht das Wesen des Erbrechts gewahrt und dasselbe würde damit allen Sinn und Zweck verlieren.

Wir kommen nun zu bem zweiten großen Prinzip von Proudhon, bem der Gleichheit, welches so recht eigentlich damals alle Gemuther in Frankreich beherrschte und auch Proudhons Seele so ganz erfüllte, daß er, der ja sonst an allem zweifelte, für alles Gründe forderte und dieselben streng prüfte, dies, wie das der Freiheit, als ein un= umstößliches Axiom gläubig hinnahm 64).

Dies Princip der abstrakten Gleichheit ist so einfach und versständlich, es ist so leicht zu handhaben, daß man, wenn man von seiner absoluten Richtigkeit und Gültigkeit wie Proudhon überzeugt ist<sup>65</sup>), leicht alle Zweisel damit beseitigen, alle noch so schwierigen, verwickelten Fragen damit schnell und sicher lösen kann. Im Grunde ist es dabei identisch mit dem Streben nach einer Verwirklichung der Gerechtigkeit, und beide, Gleichheit und Gerechtigkeit, sind daher zusammen zu behandeln. Denn, wenn man von der eigentlichen Bedeutung von Gerechtigkeit, b. h. der Anwendung der bestehenden Gesetze auf einen bestimmten Einzelsfall so absieht, so versteht man im gewöhnlichen Leben unter Ges

<sup>63)</sup> Oeuvr. anc. 23b. 1. S. 220.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Bergl. Oeuvr. anc. Bb. 1. S. 45: "Wer hat sich jemals um ben Ursprung ber Rechte der Freiheit und Gleichheit gekümmert. Sie sind da, weil wir da sind, sie entstehen, leben, sterben mit und."

<sup>56)</sup> Bergl. z. B. Oeuvr. anc. Bb. 1. S. 44: "Gleichheit ein absolutes Recht, weil ohne Gleichheit keine Gesellschaft möglich." Ein merkwürdiger Schluß, der nur beweist, wie wenig Proudhon je nach einer Begründung der absoluten Gleichheit gefragt hat, sondern diese als richtig, weil seinem und dem Gesühle seiner Zeit entsprechend, ohne weiteres annahm. Ferner Oeuvr. anc. Bb. 9. S. 24.

<sup>66)</sup> Die ftrenge Durchführung berfelben ift fehr wichtig, da fie allein gegen Willfür, Laune, Bestechlichkeit u. s. w. des Richters sichert, und so die nothwendige Gleichmäßigkeit in der Rechtssprechung gewährleistet. Die

rechtigkeit noch etwas anderes, und dies allein versteht Proudhon Ift nämlich im ersten Kalle die Gerechtigkeit die Sache unseres Verftandes, eine Folge unseres logisch richtigen Denkens und verlangt gerade das Abjehen von allem Gefühle, von Mitleid oder Abneigung, so beruht im andern Fall die Gerechtigkeit 66. nur auf bem Gefühl, ift eine Folge all unserer jeweiligen rechtlich fittlichen Anschauungen und Empfindungen, und aus diesem Gerechtigkeitsgefühl geben die Gesetze hervor, die Berwirklichung dieser Gerechtigkeit wird sowohl im privaten, wie im öffentlichen Leben bei Bertheilungen, Bergleichen, bei neuen Steuern, Lasten u. j. w. gefor= Wenn man aber das Prinzip auffucht, nach welchem dabei entschieden wird, ob etwas gerecht ober ungerecht sei, so wird man baffelbe folieflich immer auf bas Gleichheitsprinzip zurudführen können. Gleiches soll gleich behandelt werden. Ungleiches bann bem entsprechend freilich auch ungleich; aber ba man nie bei einer prinzipiellen Behandlung auf die unendliche Mannigfaltigkeit des Lebens Rucksicht nehmen kann, und baher kleine Abweichungen bei Aufftellung allgemeiner Regeln und Gefete nicht in Betracht kommen, so wird eine gleiche Behandlung auch für nicht allzu ungleiches geforbert werden muffen. Bas als gleiches ober ungleiches gelten foll, wird aber je nach Zeit und Bolf verichieden entschieden werden. Go wurde im Mittelalter die Ungeichheit ber Religion, des Stammes, Standes, bei den Indern die der Raften, als folche empfunden, es wurde baber als die bochste Ungerechtigkeit angesehen worden jein, hatte man mit Bernachlässigung bieser Ungleichheit bie Angehörigen verschiedener

Berwirklichung der Gerechtigkeit ist daher ein hohes Ideal in jedem Staate. Wie weit auch ihr das Gleichheits-Prinzip zu Grunde liegt, kann hier nicht erörtert werden.

os •) Besser freilich Billigkeit genannt, da der verschiedene Gebrauch besselsen Wortes zu vielsachem Mißbrauch führt. Die aus diesem immerhin vagen, theilweis willkürlichen Gesühl stammenden Forderungen umgeben sich gern mit dem Nimbus, der nur der Verwirklichung der eigentlichen Gerechtigkeit gebührt. Das Gerechtigkeitsgefühl verhält sich dabei zur Gerechtigkeit wie eine Frage de loge forenda zu einer de loge lata.

Religionen, Stämme, Stände, Kaften u. s. w. gleich behandeln wollen. Bei uns, in den civilifirten Staaten, wo das ganze Bolf meist von einer Race abstammt, verschwinden dagegen die Abweichungen nach Religion, Stamm, Beruf, als etwas nebensächliches, und das Gleiche, der Gattungscharakter des Menschen, tritt als das Entscheidende in den Vordergrund, und wegen dieser Gleichheit der Menschen wird daher auch ihre gleiche Behandlung, d. h. die Gleichheit vor dem Gesetz verlangt. Namentlich in Frankreich hatte dies Gleichheitsgefühl in wahrhaft fanatischer Weise sich der Gemüther bemächtigt, und Proudhon, indem er denn auch Beides, Gleichheit und Gerechtigkeit, mit einander idenstiszirt, versolgt in seinem Streben nach einer Verwirklichung ber Gerechtigkeit<sup>67</sup>) nichts anders, als die Verwirklichung seines abstrackten Gleichheitssprinzips.

In seiner phantastischen, überschwänglichen Weise versteht Proudhon zwar so ziemlich alles unter der Gerechtigkeit 68), aber wenn wir von momentanen Graltationen absehen, so entsteht nach ihm die Gerechtigkeit aus dem Gefühle der gegenseitigen Menschen-

<sup>67)</sup> Bei einer Berufung auf die Gerechtigkeit wirkt man dabei viel mehr auf die Gemüther der Menschen, als bei einer Berufung auf die Gleichheit, da unbewußt bei jener zugleich die Gefühle geweckt werden, die aus dem Gedanken an die wahre Gerechtigkeit, die für Sicherheit und Recht ja unentbehrlich ift, entstehen, mährend eine Berufung auf Gleichheit die Menschen viel kälter und ruhiger läßt.

<sup>88)</sup> Bergl. De la justice dans la révolution et l'église Bd. 1, Oeuvr. anc. Bd. 21. S. 35 sq., ferner Oeuvr. anc. Bd. 1. S. 15. Gerechtigkeit ift die Sonne, die die Gesellschaft regiert, sie ist Prinzip und Regel alles Berkers. Gerechtigkeit ist gleich dem Berhältniß von Rechten und Pflichten, gleich Gleichheit, Ideal, Gleichgewicht; Bd. 21. S. 40 sq. Gerechtigkeit ist universelle Harmonie, absolutes allgemeines Kriterium der Gewißheit, ist Gestühl, Wissen, Geseh, Idea, Eeben, Geist; allgemeine Bernunft, erkennt außer sich keine Autorität an, ihr ist Alles untergeordnet, dient Alles, selbst das Wissen. Sie ist die Idea von Plato, Hegel, das Absolute Fichte's, die reine und praktische Bernunft Kant's, sie ist die Humanität, das höchste Sein, Gott, sie ist eins mit den Menschenrechten der französischen Vervolution u. s. w. S. 142.

wurde und ift die gleiche, gegenseitige Anerkennung und Achtung berfelben 69).

Indem der Mensch sich zugleich als Individuum und als Gattung sühlt, suchte er diese Menschenwürde in seines gleichen, wie in sich, und achtet dieselbe daher, um sie so um jeden Preis aufrecht zu halten; denn das Prinzip der Menschenwürde ist, "achte dich selbst" und die Konsequenz davon: achte die Menschenswürde anderer, wie deine eigene.

Jeder Mensch hat daher einmal das Recht, von jedem die Anerkennung der Menschenwürde zu sordern, ebenso aber die Psicht, in jedem andern diese Menschenwürde anzuerkennen oh, d. h. die Gerechtigkeit stellt uns die Forderung: achte andere wie dich, auch wenn du sie nicht liebst, und dulde nicht, daß ihnen jemand diese Achtung versagt, oder anders ausgedrückt: Was ihr wollt, daß euch die Leute thun, das thut ihnen, was in nationals ökonomischer Fassung so lautet:

Produkt tauscht sich gegen Produkt aus?1).

Was man dabei in anderen achten solle, sind nicht seine besondern Borzüge und Fähigkeiten, sondern nur seine Eigenschaft als Mensch; denn seine Würde als Mensch ist viel zu groß, als daß die Berschiedenheit der Menschen diesem allen Gemeinssamen gegenüber in Betracht kame<sup>71a</sup>), sein Adel viel zu hoch, als

Oeuvr. anc. Bb. 13. S. 159. Bb. 20. S. 130. Bb. 21. S. 307,
 320. Bb. 25. S. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Oeuvr. anc. Bb. 1. S. 180. Bb. 2. S. 224 sq.

<sup>71)</sup> Oenvr. anc. Bb. 6. S. 2—3. Bb. 21. S. 254. Bb. 25. S. 28 sq. Es ift dies nichts Anderes wie der ja auch auf demfelben Prinzip der absoluten Autonomie des Individuums bastrende praktische Imperativ dei Kant: "Handle praktisch so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden Andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals blos als Mittel brauchst" (Kant, Grundlegung zur Metaphysit der Sitte. Herausgegeben von Kirchmann. Berlin 1870. S. 53), welches nach Kants eigenen Worten (a. a. D. S. 64) mit seinem kategorischen Imperativ: "Handle so, als ob die Marime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgeset werden sollte" (a. a. D. S. 44) im Grunde gleichbedeutend ist.

daß die Unterschiede des Ranges ihn erniedrigen könnten <sup>72</sup>). Bolle Gleichheit der Menschen ist also die Folge der Anerkennung der Menschenwürde, und wie sich die Gerechtigkeit selbst als Gleichsheit entpuppte <sup>73</sup>), so wird ihre Berwirklichung, welche die große Aufgabe der Menschheit, die Bestimmung und der Zweck jedes einzelnen ist <sup>74</sup>, die volle Gleichheit aller Menschen zur Folge haben. Die Menschenwürde bildet daher für Proudhon die prinzipielle Begründung seines Gleichheitsprinzips, das die Herstellung voller Gleichheit unter den Menschen als Postulat enthält.

Den Einwand gegen dasselbe, welcher sich dabei auf die doch einmal faktisch bestehende, nicht zu beseitigende Ungleichheit der Menschen in physisch, moralisch, intellektueller hinsicht, in Neisgungen und Anlagen beruft, weist er mit der Bemerkung zurück, daß jest zwar noch Ungleichheiten in den Kähigkeiten beständen, dies aber seien nur die Folgen zufälliger Störungen der socialen Verhältnisse<sup>76</sup>), sie beruhten aber nicht auf Gesehen der Natur, deren Tendenz vielmehr, wie die Gleichheit der Augen, Ohren, Hände, Füße, Lungen u. s. w. beweise, die Herstellung der Gleichheit sei, während die Ungleichheit mit ihrer alleinigen Ursache,

<sup>72)</sup> Bergl. Oeuvr. anc. Bd. 2. S. 144. Bd. 21. S. 225 sq.

<sup>74)</sup> Bergl. ferner noch darüber Bd. 6. S. 101. Gerechtigkeit ift die Gleichheit zwischen Personen und Sachen, Bd. 21. S. 36, S. 307, S. 320. Gerechtigkeit ist Gleichheit, nichts als Gleichheit u. s. w. Schon Bd. 1 S. 181 sagte Proudhon: Gerechtigkeit, Gesellschaft, Gleichheit sind drei gleichwerthige Ausdrück, sind gleichbebeutend.

<sup>74)</sup> Bergl. namentlich Oeuvr. anc. Bb. 21, 3. B. S. 42, S. 53, S. 224, S. 305 und andere.

<sup>75)</sup> Wenn die Herstellung der Gleichheit ihm auch immer als das Ziel der Menscheit gilt, so giebt er an andern Stellen (Bb. 20 S. 55) doch zu, daß eine ursprüngliche Ungleichheit der Menschen nothwendig für den Fortschritt der Kultur gewesen wäre, da bei ursprünglicher Gleichheit die Gesellschaft nur hätte vegetiren können und Elend und Uebervölkerung die Folge davon gewesen wäre. Aber, wie das Ideal nicht hinter (Rousseu's Natur-Zustand), sondern vor uns liegt, so ist auch diese Ungleichheit nicht der Ausgangspunkt und die Gleichheit das Ziel, sondern wir entwickeln uns mit zunehmender Civilisation aus einer ursprünglich großen Gleichheit zu immer wachsender Ungleichheit.

ber socialen Ordnung, schwinden würde. Das Faktum der intellektuellen Un gleichheit zwischen den Individuen sei ein rein zufälliges und vorübergehendes, und bei gleicher Erziehung würden alle diese Ungleichheiten schnell verschwinden, denn alle Ungeschicklichkeit, Rohheit, Dummheit, Mittelmäßigkeit seien nur Folgen mangelhafter Organisation des socialen Körpers, nichts normales, sondern Krankhettserscheinungen desselben 16).

Die einzige Ungleichheit, an der er, Dank seiner strengen Moralität und seinem großen Sinn für glückliches Familienleben, sesthält, ist die Ungleichheit der Geschlechter. Jedes derselben bilde die leiblich geistige Ergänzung des andern und in dieser gegenseitigen Ergänzung liege ihre verschiedene sociale Bestimmung, daher beide die Entwickelung ihrer Persönlichkeit nicht in demselben Wirkungskreise suchen? könnten.

Bunächst nun verwirft Proudhon 78) von dieser Gleicheit aus bas Eigenthum in seiner jezigen Form, in der es bei Begünstigung Einzelner die Masse vos Boltes in Abhängigkeit von diesen halte. Alle Argumentationen gegen das Eigenthum lassen sich auf dies Gleichheits Prinzip zurücksühren, indem Proudhon stets von der Behauptung ausgeht, daß alle Begründungen des Eigenthums die Anerkennung des ursprünglich gleichen Rechtes Aller voraussestet und sed später durch das Eigenthum entstehende Ungleichheit daher mit dem Prinzip, auf dem dasselbe basire, in Widerspruch stehe. Alle Vertheidigungen aber, die dasselbe aus seiner Nothwendigkeit und Nüslichkeit rechtsertigen wollen, weist Proudhon mit der Bemerkung ab, daß man diese wohl zugeben könne, aber man werde gerade deshalb das setzige Eigenthum verwersen müssen. Denn wenn es verständig, nüslich sei, so sei es dies für Alle in gleichem Maße und eine Ungleichheit daher nicht zu billigen. Aus

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Am ausführlichsten Oeuvr. anc. Bb. 2. S. 35 sq., dann Bb. 3.
S. 192 sq.

<sup>77)</sup> Vergl. Oeuvr. anc. Bb. 2. S. 45 sq. sowie aussührlicher Oeuvr. anc. Bb. 23. und Oeuvr. posth. Bb. 8.

<sup>78)</sup> Bergl. Oeuvr. anc. Bb. 1 u. 2.

demselben Grunde<sup>79</sup>) verwirft er den Zins, da derfelbe nur zu rechtfertigen sei, wenn er für Alle gleich, d. h. dann von selbst Null ware.

Vom Boben ber Gleichheit aus wird sich das Eigensthum und seine Folgen, die entschiedene Bevorzugung einzelner, auch nie vertheidigen lassen, und Proudhon verfährt daher ganz konsequent, wenn er es von demselben aus verwirst. Bei den Forderungen aber, welche Proudhon nun aus diesem Gleichheits-Prinzip hinsichtlich des Arbeitslohnes zieht, zeigt sich der Konslikt desselben mit dem Prinzip der individuellen Freiheit, und da er dies nicht einsieht und beide Prinzipien unbeschränkt durchsühren will, so ist er sich selbst nicht klar über das, was er eigentlich will und ist daher auch schwankend und widersprechend in seinen Ansichten.

Ganz einig ist er sich nur darüber, daß für alle Menschen die Gleichheit der Bedingungen hergestellt werden müsse<sup>80</sup>), unter der er, neben der Gewährung gleicher Arbeitsmittel, auch noch gleiche Erziehung und gleiche Ausbildung des Arbeiters für seinen selbsterwählten Beruf versteht. Dabei will er dann aber einmal bei gleichen Bedingungen für Alle die Ausnuhung derselben dem Einzelnen frei überlassen ihr alle die Ausnuhung derselben dem Einzelnen frei überlassen allein von seinen Fähigseiten und seiner Tüchtigseit abhängen. Gegen die äußersten Konsequenzen, welche der Kommunismus mit der Forderung einer gleichen Summe Wohseins für alle Menschen aus dem Prinzip abstraster Gleichheit zieht, könnte Proudhon von diesem Prinzipe aus zwar eigentlich nichts einwenden, aber sein Gewissen empört sich gegen eine so verderbliche Gleichheit. Talent und

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Oeuvr. anc. Bb. 19. S. 202.

<sup>80)</sup> Bergl. 3. B. Oeuvr. anc. Bb. 1. S. 4. Bb. 2. S. 149. Diefer Gebanke findet fich in allen feinen Schriften wiederholt ausgesprochen.

<sup>81)</sup> Bergl. Oeuvr. anc. Bb. 1. S. 225.

<sup>82)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 1. S. 128. Proudhon fagt zwar hier, biefe Forberung verstoße gegen die Gleichheit, da sie Talent und Dummheit, d. h. ungleiches gleich belohnen wolle. Aber das, was er hier als ungleich an-

Dummheit, Laster und Engend gleich belohnen will. Sie wurde ben Wetteiser der Müßiggänger, die Ausbeutung des Starken durch den Schwachen zur Folge haben und die individuelle Freiheit vernichten, da der Mensch das Recht haben musse zu arbeiten, was und wie viel er wolle, und sich die Höhe seines Arbeitsertrages daher nach seinem persönlichen Verdienst richten musse. Der Arbeiter habe ein unveräußerliches Recht auf sein ganzes Arbeitsprodukts), und es soll sogar der Starke unter Umständen eine höhere Belohnung als der Schwache beanspruchen können, möge dieser auch fleißiger, weiser und liebenswürdiger sein, da die größere Stärke ein wirkliches Recht begründe, das auf der Natur des Menschen ruht, die sich in der Form der Stärke äußert<sup>84</sup>).

Aber biese weitgehenden Zugeständnisse zu Gunsten des perssönlichen Berdienstes, der individuellen Beanlagung des Einzelnen, sinden wir bei Proudhon nur als eine heftige Reaction gegen die, jede individuelle Freiheit vernichtenden äußersten Forderungen der rabikalsten Kommunisten, während er bei unparteiischerer, objektiverer Stimmung, von anderen Gesichtspunkten aus, zu demselben Resultate wie diese gelangt. Denn Proudhon selbst hat ja gerade den abstrakten Gattungscharakter des Menschen, das allen Gemeinsame, als das Entscheidende in ihm betont, dem gegenüber die doch nur zufälligen vorübergehenden Verschiedenheiten nicht ins Gewicht sielen. Auf den Arbeitslohn angewendet, führt dieser Gedanke zu voller Gleichsheit besselben, und Proudhon rechtsertigt denselben denn auch von ihm aus in verschiedener Weise.

Einmal, indem er mit Recht im Gegensatzu seinem eigenen übertriebenen Individualismus, wonach der Mensch sich seine Persönlichkeit allein ausbildet, ein absolutes, unabhängiges, souweranes Wesen für sich ist, die gesellige Natur des Menschen be-

nimmt, halt er doch an andern Orten wiederholt für gleich hinsichtlich des Anspruchs auf Belohnung, und es ist nicht vom Prinzip der Gleichheit, sondern dem der individuellen Freiheit, des persönlichen Berdienstes aus, daß sich sein Gewissen hiergegen empört.

<sup>88)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 13. S. 160 sq.

<sup>84)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 2. S. 146. Bb. 13. S. 162.

St. gu Butlig, Broubhon.

tont. Nur in der Gesellschaft könne der Mensch sich entwickeln, nur in ihr, also in steter Abhängigkeit von anderen, von der Umgesbung, in der er auswachse, derselbe überhaupt erst ein Mensch werden. Und gerade die begabtesten Menschen bedürsen anderer am meisten, ein Genie könne sich überhaupt nur innerhalb der Gesellschaft entwickeln, es erhalte sein Talent, den ganzen Stoff seines Wissens als Kollectiv-Gigenthum, denn jedes, auch das geistige Kapital, sei ein Werk der Gesellschaft so, daher auch das Gigenthum derselben. Da der Ginzelne aber der Gesellschaft nichts für dasselbe zahle, so bleibe er ihr beständiger Schuldner sür dasselbe und könne daher auch keinen Anspruch auf höheren Arsbeitslohn dafür gestend machen so). Stets empfange der Einzelne mehr von der Gesellschaft, als er ihr wiedergebe, daher habe auch sie, nicht er, einen Anspruch auf sein Arbeitsprodukt so, das sie demgemäß gleichmäßig an alle ihre Mitglieder vertheilen könne.

Dann sucht Proudhon einen gleichen Arbeitslohn für alle von dem Gesichtspunkte der Verpflichtung des Einzelnen der Gesellschaft gegenüber zu rechtsertigen. Alle Verschiedenheiten in den Fähigekeiten, der Geschicklichkeit des Arbeiters, in der Quantität und Qualität der Ausführung, verschwinden für Proudhon in der socialen Ausgabe, wenn jeder nach seinem Können gethan, weil dann jeder seine Pflicht erfüllt habe. Es müssen dabei in jeder gut organisirten Gesellschaft alle socialen Verrichtungen so leicht und anziehend sein, daß jeder Arbeiter für die seinigen besähigt sei und in dieser Hirlicht also auch alle Fähigkeiten gleich wären 88).

Rein willfürlich aber ist es, wenn Proudhon zur Begründung bieses, ihm ja einfach aus bem Gleichheitsprinzipe fich ergebenden

<sup>85)</sup> Bergl. auch Oeuvr. anc. Bb. 3. S. 281, wo Proudhon fagt: jebe Entbedung sei eine Kraft, welche die Borsehung in die hände des Entbeders lege, nicht für dessen besondern Bortheil, sondern zum Nupen aller.

<sup>86)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 1. S. 125. Bb. 2. S. 33, S. 46. Bb. 3. S. 245.

<sup>87)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 2. S. 146. Bergl. übrigens Bb. 13. S. 160, wo Broubhon vom Standpunkt bes Individuums (Prinzip der Freiheit) aus jum entgegengeseten Resultate kommt.

<sup>88)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 2. S. 33-40.

gleichen Arbeitslohnes fagt \*), alle Arbeiten feien an fich gleich schwer, fie septen nur eine verschiedene Befähigung voraus, und alle gesellschaftlichen Berrichtungen seien an sich gleichwerthig.

Da ihn aber ber Gedanke voller Gleichheit des Arbeitsertrages nicht befriedigte, so suchte er nach einem andern Ausweg, wie er das Prinzip der Gleichheit retten und dabei doch die individuelle Freiheit und persönliche Tüchtigkeit zu ihrem Recht kommen könnte. Es soll die Vertheilung der Arbeitsmittel nach Verdienst (Prinzip der Gleichheit) vorgenommen werden derechtigkeit (Prinzip der Gleichheit) vorgenommen werden der Stand gesett werde, eine gleiche Summe von Wohlsein wie alle andern zu erlangen. Ob er dies aber thue, dafür sei er allein verantwortlich, denn die Forderung der Gleichheit gehe nicht so weit, dem Einzelnen die Hand zu führen und ihn zu zwingen, seine Brüderlichkeit soweit auszudehnen, daß die Belohnungen, ganz abgesehen vom Versbienst, für Alle gleich seien die

Wenn man aber einmal alle Kähigkeiten, Talent und Geschicklichkeit für gleichwerthig hält und die einzelnen Menschen trot ihrer Verschiedenheiten in ihnen ganz gleich behandeln will, so ist es ungerechtsertigt, eine Ungleichheit nur auf dem Fleiß und der Arbeitslust des Einzelnen zu bastren. Denn, sind Willenskraft, Fleiß und Energie nicht eben so gut dem Menschen von seinen

<sup>39)</sup> Oouvr. anc. Bb. 3. S. 193, S. 280—285. Er rechtfertigt dies damit, daß alle Arbeiten des handwerkers, des Gelehrten, Künftlers, Aeußerungen des Absoluten, Reduktionen des Unendlichen sein, und daß, da die Bernunft bei allen Menschen identisch sei, die verschiedenen Glieder einer Gesellschaft ebenso viel specielle Organe gleichwerthiger Fähigkeiten der allgemeinen Bernunft sein.

In ber Art kann man aber alles behaupten und beweisen.

<sup>90)</sup> Oeuvr. anc. Band 3. S. 308.

<sup>\*</sup>i) Oeuvr. anc. Band 3. S. 288. Aehnlich a. a. D. S. 31, wo er Jedem, der über seine gesellschaftliche Aufgabe freiwillig weiter arbeitet, dies gestatten will. Aber die Gesellschaft braucht diese individuelle, nicht verlangte Arbeit bei der Vertheilung nicht in Anrechnung zu bringen, doch gehört dem Betreffenden das Produkt und kann er es gegen gleichwerthige Produkte austauschen, nur nicht gegen Produktionsmittel, damit ein Entstehen dauernder Ungleichheit der Lagen unmöglich bleibt.

Eltern angeboren (also boch nicht sein Berdienst) ober das Resultat seiner Erziehung (die ja bei allen gleich sein sollte), als Talent, Geschicklichkeit oder besondere Begabung, die doch keine Ungleichheit der Belohnung erzeugen sollen, und verschwinden sie nicht ebenso gegenüber der ganzen übrigen Persönlichkeit des Menschen? Entweder man läßt das persönliche Berdienst, wie es die Kommunisten thun, ganz unberücksichtigt, oder man muß zu demselben neben dem Fleiß und guten Willen auch die andern angeborenen Anlagen rechnen und darf dann natürlich nicht eine absolute Gleichheit erstreben.

Wie die Zuweisung der Arbeiten entsprechend den betreffenden Fähigkeiten und demnach dann die Berechnung und Bertheilung des Gesammt-Arbeits-Produkts unter alle Arbeiter im Einzelnen durchzusühren sei, darum hat Proudhon sich niemals gekümmert 22), und er hat später diese ganzen Ansichten auch fallen lassen, da sie zu ihrer Berwirklichung die der inviduellen Freiheit widersprechende Regelung, Kontrole und Organisirung der Arbeit voraussetzen.

Ueberhaupt kann man eine allmälige Abwendung von der abstrakten Gleichheit zu Gunsten der individuellen Freiheit in Proudhon wahrnehmen. Er begann seine Arbeiten zunächst mit einer Bekämpfung des Eigenthums und mußte sich hierzu ganz auf das Prinzip der Gleichheit stügen, später, in seinen Fehden mit den Socialisten und Kommunisten und bei seinem Streben nach der Lösung der socialen Frage, trat die Gleichheits=Idee, wenn er sie auch immer beibehielt, doch gegenüber den Forderungen, die er aus dem Rechte der individuellen Persönlichseit ableitete, mehr in den Hintergrund, und er überließ daher die Frage nach der Vertheilung der Arbeitsprodukte ganz dem Individuum. Nur Gleichheit der Bedingungen forderte er für Alle, dann aber habe Jeder für sich selbst zu sorgen.

<sup>92)</sup> Oeuvr. anc. Band 3. S. 279. Um die Berrichtung ekelhafter, aber nothwendiger Arbeiten zn sichern, will er diese als Frohndienste, als Disziplinarstrasen auserlegen lassen. Ob dies genügen würde, wie es möglich sei, darüber hat er, wie er selbst zugesteht, nicht weiter nachgedacht.

<sup>93)</sup> Oeuvr. anc. Band 3. S. 308.

Proubhon hofft babei selbst, daß Jeder aus Egoismus recht viel produziren werde \*\*), hält die freie Konkurrenz für das Gebeihen der wirthschaftlichen Zustände für durchaus nothwendig \*\*) und fordert nur als ein nothwendiges aber auch ausreichendes Berlangen der Gerechtigkeit die Gleichheit im Austausch, d. h., daß nur Arbeit gegen Arbeit, Dienst gegen Dienst, Produkt gegen Produkt sich austausche \*\*).

Damit diese volle Gleichheit beim Austausch aber herrschen könne, ist es zunächst nothwendig, die ihr widerstrebende Bevorzugung Einzelner durch den Kapital=Zins zu beseitigen, und dies such Proudhon durch seine Lehre von der Unentgeltlichkeit des Krebitszu erreichen, deren Voraussehungen daher jest zu besprechen sind.

Eine solche Boraussetzung bildet einmal Proudhons Annahme von der Unproduktivität des Kapitals \*\*) welche sich darauf stützt, daß die Natur den Wenschen ursprünglich Alles umsonst geliefert habe, die menschliche Arbeit daher allein produktiv \*\*7), das Kapital aber unproduktiv sei \*\*8).

<sup>94)</sup> Bergl. Oeuvr. anc. Band 2. S. 48: "Die Ordnung und die Gesetze Der Organisation verlangen, daß wir wie Nebenbuhler produziren, wie Feinde theilen, wie Brüder genießen. Ein anderer Kommunismus ist unmöglich."

<sup>95)</sup> Bergl. Oeuvr. anc. Band 2. S. 257. S. 268 sq. Bb 6. S. 94.

<sup>95 °)</sup> Bergl. z. B. Band 7. S. 206. Am eingehenbsten aber wird biese, alle Werke Proudhon's beherrschende Idee der Gleichheit des Tausches in der Capacité politique ausgeführt. Oeuvr. posth. Bb 2. S. 81—129.

<sup>96)</sup> Am ausführlichsten hat Proudhon dies in seinem berühmten Strett mit Bastiat entwickelt, zuerst erschienen in Proudhon's Zeitung "La voix du peuple" Ende 1849 und Ansang 1851, und abgedruckt in seinen Oeuvr. anc. Bb. 19. S. 185—336.

<sup>97)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 250 sq., wo Proudhon die alleinige Produktivität der Arbeit damit begründet, daß diese zwar die Substanz auch nicht schaffe, wohl aber in der Form eine vorher nicht bestehende Küşlichkeit. Und diese Schöpfung aus dem Nichts bilde die Produktivität der Arbeit. Freilich behauptet Proudhon an einer andern Stelle (Oeuvr. anc. Bd. 3. S. 24) das Gegentheil. Auch die Arbeit an sich sei unproduktiv, es sein zur Produktion immer (?) drei Dinge nothwendig: Arbeit, Stoff, Arbeitsinstrument, und es sei salsch, eins der drei Elemenle sür sich schon sür produktiv zu halten.

<sup>98)</sup> Oeuvr. anc. 3b. 1. S. 180 sq. 3b. 6. S. 263 sq. 3b. 19. S. 219. S. 235.

Ist dies aber mahr, so folgt natürlich als eine nothwendige Ronsequenz daraus, daß jeder Rapital=Zins eine Ungerechtigkeit und daher zu beseitigen sei. Denn es zahlt ja dann der Schuldner dem Gläubiger etwas, ohne dafür eine Gegengabe zu erhalten, also etwas für nichts.

Dieser Schluß ift ganz richtig, die Berechtigung des Zinses liegt in der, freilich richtigen, Annahme der Produktivität des Rapitals, leugnet man lettere, so fällt damit jedes Anrecht auf eine Zinszahlung oo) oder auf eine Bergütigung beim Diskontiren eines Wechsels fort 100). Und hieraus folgt, freilich als logische Konsequenz, die völlige Unentgeltlichkeit des Kredits, und jede Kreditoperation lätt sich dann schließlich in einen Tausch auflösen 101). Bisher, unter der verderblichen Herrschaft des Geldes, war der Kredit einseitig ein Borgen, jett, unter der Herrschaft der Gerechtigkeit, kann er zweiseitig, d. h. ein bloßer Austausch werben, denn Borgen und Tauschen sind ja im Grunde identisch 102).

Dies ist die große Wahrheit, die Proudhon aufgefunden zu haben meint, von der er das Heil der Menschheit erwartet und die er ganz folgerichtig aus der Unproduktivität des Kapitals abzgeleitet hat.

Nichts weiter als eine Erzeugung zu dieser Annahme von der Unproduktivität des Kapitals bildet seine berühmte Werththeorie, die Proudhon in seinen Contradictions économiques entwickelt hat 108).

Denn sieht man von allen unnüt verwirrenden Spitssindigkeiten, dem kunstlich gemachten Gegensat von Gebrauchswerth und Tauschwerth bei unlöslicher Verbindung beider, ab, so bleibt als Kern der ganzen Werththeorie nichts anders, als die unerwiesene Behauptung übrig, daß die Arbeit alleinige Werthquelle sei und

<sup>99)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 250. Bb. 7. S. 269.

<sup>100)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 263. Bb. 19. S. 202.

<sup>101)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 286.

<sup>102)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 112.

<sup>103)</sup> Oeuvr. anc. Bd. 4. S. 59—103. Vergl. über bieselbe die treffliche Kritik von Hildebrand, a. a. D. S. 286—294. S. 316—325.

fich baber ber Werth eines Gegenstandes nur nach ber in ihm enthaltenen Arbeitsmenge richten musse.

Die Unproduktivität des Kapitals ist aber nicht die einzige Art, mit der Proudhon die Unentgelklichkeit des Kredits rechtfertigen will, wenn er innerlich auch wohl immer an dieser Ansicht sestgehalten hat <sup>104</sup>). Aber er kann sich den handgreifslichen Beweisen von der Produktivität desselben nicht ganz verschließen und fordert nun, nicht als eine logische Konsequenz aus der faktisch bestehenden Unproduktivität des Kapitals, sondern als ein Postulat der Gerechtigkeit, d. h. Gleichheit, die Unentgelklichskeit des Kredits <sup>108</sup>). Denn das Recht des Kapitalisten auf einen Kapital-Zins stüße sich nur auf das Recht des Stärkern und sei daher eine vollständige Verneinung der Idee Gerechtigkeit deit <sup>108</sup>).

Für frühere Zeiten will er die Rechtmäßigkeit des Zinses zwar gelten lassen 3, aber von dem Augenblick an, wo durch die Organisation des Kredits die Unentgeltlichkeit desselben möglich sei, habe die Gesellschaft die Pflicht, den Kredit zu organisiren und dem Einzelnen soviel Kapital, als er zu seiner Arbeit brauche, unentgeltlich zu leihen 108), und es sei das Recht jedes Bürgers, dies von der Gesellschaft zu verlangen 109).

Bemerkenswerth ift, daß Proudhon, um die Freiheit des Ginzelnen nicht zu verlegen, keine Einmischung des Staates hierzu fordert, sondern nur von der Gesellschaft spricht und diese nicht etwa für berechtigt hält, mit Gewalt den Einzelnen zum Aufzgeben bisherigen Zinsnehmens zu zwingen, vielmehr nur eine Pflicht der Gesellschaft anerkennt, während der Einzelne ihr gegen-

<sup>104)</sup> Bergl. z. B. Oeuvr. anc. Bb. 19. S. 219, S. 235, wo er, sonst die produktive Berwendung des Kapitals Bastiat gegenüber zugebend, doch von der verhängnisvollen Fiktion der Produktivität des Kapitals spricht.

<sup>105)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 19. S. 198-220.

<sup>106)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 20. S. 50.

<sup>107)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 19. S. 214.

<sup>108)</sup> a. a. D. S. 216 sq.

<sup>109)</sup> a. a. D. S. 215.

über das Recht auf unentgeltliche Gewährung von Kapital bean= spruchen könne.

Daß die Gesellschaft, um, wie Proudhon es vorschlägt<sup>110</sup>), allen ihren Mitgliedern hinreichendes Kapital gegen Erstattung der nothmendigen Berwaltungskosten gewähren zu können, den Besigenden ihr Eigenthum, sei es direkt mit Gewalt, sei es indirekt im Wege der Besteuerung nehmen müsse, und daß hierzu eine allmächtige, wohlorganisirte Staatsgewalt nöthig sei, übersieht Proudhon freilich ganz. Uedrigens läßt er die Gesellschaft und ihre Berpslichtung bald sallen und hosst, daß in der allersriedlichsten Weise, ohne Rommunismus, ohne Diktatur und ohne Phalansterien, ohne jede Staatseinmischung, ohne Angriss gegen das Eigenthum oder die Freiheit des Berkehes <sup>111</sup>), einsach durch Anerkennung der Unentgeltlichkeit des Kredits, durch die Konkurrenz der auf dies Prinzip gegründeten Volksbank, also durch Freiheit, nichts als Freiheit <sup>112</sup>), alles Elend auf der Welt beseitigt werden würde.

Nicht die Abschaffung des Eigenthums oder irgend welche gewaltsame Besitzwegnahme, keine gewaltsame Unterdrückung des Kapital-Zinses, keinen Eingriff in das bestehende Erdrecht fordere er, sondern er halte treu an der Tradition<sup>118</sup>), an den einmal überkommenen Besitzverhältnissen seine individuellen Rechte, die jemand unter früheren Gesehen gewonnen habe, wolle er antasten, nicht im Geringsten die Gesehmäßigkeit des einmal erwordenen Besitzes bestreiten, oder dem freien Erwerd irgend ein Hinderniß bereiten, oder in irgend einer Beise die menschliche Thätigkeit in ihrer freien Entsaltung hindern. Die einzigen Einschränkungen und Modisikationen derselben sollten vielmehr die sein, welche von selbst mit Nothwendigkeit aus der Berallgemeinerung des Prinzips der Gegenseitigkeit sich ergeben<sup>114</sup>). Auf dies Prinzip soll nun die Bolksbank gegründet werden, deren Zweck es durch unentgeltliche

<sup>110)</sup> a. a. D. S. 270.

<sup>111)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 89.

<sup>112)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 114.

<sup>118)</sup> a. a. D. S. 218.

<sup>114)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 259 sq.

Gewährung des Kredites sein wird, Allen so billig und unter so günstigen Bedingungen wie möglich den Gebrauch des Grund und Bodens, der Maschinen, aller nothwendigen Arbeitsmittel und Kapitalien zu verschaffen, um so jeden in den Stand zu seine, seine Arbeitskraft so vortheilhaft wie möglich zu verwenden 115).

Als eine vorläufige, die volle Lösung der socialen Frage durch die Gründung des unentgeltlichen Kredits einleitende Maßregel 116) schlägt aber Proudhon zunächst vor, daß jeder Pächter, Miether oder sonstiger Schuldner selbst  $\frac{1}{8}$  seiner Schuld abziehen und hiervon die Hälfte (also  $\frac{1}{6}$  seiner Schuld) für sich behalten, die andere Hälfte aber dem Staat zur Reduktion der Steuern zu Gute kommen sollte 117).

So würde jede Einmischung des Staates durch die eigene Thätigkeit der Betheiligten überstüssig gemacht werden, und man brauchte doch keine Angst haben, daß dieser Abzug etwa nicht gemacht würde. Dieser Borschlag aber sei gerecht, da er alle Personen gleich umfasse, keinem mehr nehme, als er ihm mindestens durch die Erniedrigung der Preise wieder gebe, und weil er die Reichen mehr treffe wie die Armen. Außerdem sei er leicht auszusühren und dabei vollkommen wirkungsvoll 118).

Die endgültige, ewige Lösung der socialen Frage werde dann freilich erst durch die Errichtung einer nach seinen Angaben auf dem Prinzipe der Gegegenseitigkeit organisirten Bolksbank herbeigeführt werden 119).

Da Proudhon, wie alle Socialisten, ein entschiedener Gegner bes Geldes ist und in ihm, seine wahre Thätigkeit völlig verkennend und Ursache und Mittel mit einander verwechselnd, eine Hauptursache alles bestehendes Elendes, der häufigen Krisen und

<sup>115)</sup> a. a. D. S. 267 sq.

<sup>116)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 114.

<sup>117)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 100 sq. Bb. 7. S. 241. 245.

<sup>118)</sup> Bergl. hiergegen die treffenden Bemerkungen von had a. a. D. S. 375 sq.

<sup>119)</sup> Bergl. hierüber namentlich Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 90-312.

ber unter den Menschen bestehenden Stlaverei sieht 120), so darf diese Bolksbank natürlich kein Geld, weder baares, noch Papierzgeld 121) ausgeben, sondern Scheine von verschiedener Höhe 122), welche, eine Art generalisirter Wechsel, bei allen Theilhabern der Bank gegen Sicht zahlbar sein sollen und denen als Deckung das gesammte Bermögen der Theilhaber bient.

Daß diese Wechsel dem bisherigen Gelde sehr ähnlich sein würden, muß Proudhon selbst zugeben, und sein Versuch, sie tropedem als grundverschieden davon hinzustellen, läuft auf spipsindige Sophismen hinaus und ist als entschieden mißglückt zu betrachten 123).

Diese Bank nun soll Jedem, freilich nur in der Höhe seiner Zahlungsfähigkeit, ihren Kredit unentgeltlich, d. h. nur gegen Ersat der unbedeutenden Verwaltungskoften, eröffnen, dann werde mit dem Ende der bisherigen Bankherrschaft eine neue Epoche im Handel beginnen, wie sie nie ähnlich dagewesen sei und deren segensreiche Folgen ans Unglaubliche grenzen würden. Man werde dann im Stande sein, alle früheren Steuern abzuschaffen, um sie in eine einzige, in einen Diskonto auf diese Papiere zu verwan-

<sup>190)</sup> Bergl. 3. B. Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 112 sq. Bb. 19. S. 235.

<sup>121)</sup> Uebrigens war Proudhon hierüber früher anderer Ansicht und erklärte in der Création de l'ordre (Oeuvr. anc. Bd. 3. S. 262 sq.) jeden Bersuch, in welcher Organisation der Gesellschaft auch immer es sei, das baare Geld abzuschaffen, für unmöglich. Geld seid seinzige Mittel, dauernd Bertrauen im Berkehr zu erhalten, Assignaten seine zu leicht zu vervielsachen, als daß man nicht stets eine Entwährung derselben befürchten musse.

<sup>122)</sup> Im Werthe von 25, 50, 100, 500 und 1000 Franken.

<sup>123)</sup> Bergl. darüber namentlich Had a. a. D. S. 380 sq., ber mit Recht ausstührt, wie durch biese Tauschbank das Geld gar nicht entbehrlich gemacht werden würde, weil es einmal trop derselben der allgemeine Werthmesser bleiben würde, dann aber zum Ausgleich das Ebelmetallgeld auch bei der Tauschbank nothwendig sei, also auch trop ihr Tauschmittel bleiben müßte.

had weist ferner auf die praktischen Schwierigkeiten bei Durchführung der Bolksbank hin, die keine Garantie gegen Ueberproduktion bieten, sondern dieselbe gerade befördern, und sie Gefahr laufen würde, ihre Scheine in einer das Bedürsniß des Berkehrs übersteigenden Weise auszugeben und so bieselben zu entwerthen.

beln; außerdem aber würde diese finanzielle Aenderung und Bereinfachung eine gleiche in der politischen und administrativen Leitung nach sich ziehen.

Die nächste Folge bieser Bolksbank werbe freilich bie Beseitigung des Kapital=Zinses und damit das allmälige Verschwinden bes Eigenthums sein.

Geradezu naiv ist es, wie Proudhon sich bies in der friedlichsten Beise, mit Schonung aller einmal erworbenen Rechte durchgeführt denkt.

Nach wie vor soll es jedem Rapitalbesiger unbenommen sein, einen so hohen Rapitalzins, wie er immer erhalten könne, zu forsbern, aber die Konkurrenz der Bolksbank, die Jedem, nach Ersat der unbedeutenden nothwendigen Verwaltungskosten und Abzug eines geringen Ausschlages als einziger Steuer, ihren Kredit unsentgeltlich gewährt, wurde den Zinssus schnell herunterdrücken.

Wenn dann aber die Verleihung von Arbeitsinstrumenten erst unentgeltlich sei, so würde die Benutzung aller Mobilien und dann, als nothwendige Folge der Solidarität, bald auch die Benutzung aller Immobilien unentgeltlich sein müssen, Wiethe und Pacht also von selbst als alleinige Folge der Konkurrenz der Volksbank fortfallen.

Hat hierdurch das Eigenthum aufgehört, zur Sicherheit und zum Wohlsein des Besitzers etwas hinzuzusügen, dann wird es nicht weiter wünschenswerth erscheinen und damit ebenso, wie der Kapitalgewinn nach und nach beseitigt worden ist, sich auch allmälig in bloßen Besitz verwandeln und als Eigenthum, d. h. besondere Einkommensquelle verschwinden 124).

Worin aber besteht dies Prinzip der Gegenseitigkeit, welches in der Volksbank seine konkrete Form gefunden und zu dessen Berwirklichung dieselbe dienen soll? Es fordert 126), daß sich nur Dienst gegen Dienst, Arbeit gegen Arbeit, Produkt gegen Pro-

<sup>124)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 7. S. 200-280.

<sup>136)</sup> Bergl. über bies Prinzip der Gegenseitigkeit vor Allem Oeuvr. posth. Bb. 2. S. 63—181.

bukt austausche und dies ist, wie Proudhon selbst sagt 126), nichts anders, als die ökonomische Fassung des aus der Anerkennung der Menschenwürde folgenden Postulates, jeden Andern in sich selbst zu achten und darnach zu behandeln. Auf dieser Anerkennung der Menschenwürde ruht daher auch das ganze Prinzip der Gegenseitigkeit und sindet nur in ihr seine Begründung und die Aussicht seiner Verwirklichung.

Mit derselben ist dann aber auch die ideale Ordnung der Gesellschaft gegeben, und es soll nun der Versuch gemacht werden, diese so zu schildern, wie sie Proudhon im Ganzen vorgeschwebt haben muß, wenn auch im Einzelnen viele Widersprüche und Abweichungen vorkommen, je nachdem bald das Gewicht mehr auf die Freiheit, das persönliche Verdienst gelegt, bald wieder im Namen der Gerechtigkeit eine größere Gleichheit der Menschen gefordert wird.

Da die Familie als das starke Bollwerk der persönlichen Freiheit von Proudhon erkannt wird 127), so sollen die Menschen nicht in Weibergemeinschaft, sondern dei strenger Einzelehe, in Familien gesondert 128), friedlich neben einander leben.

Eine Staatsgewalt ist nicht nothwendig, denn Keiner wird seine Ueberlegenheit über einen Andern zu dessen Schaden miß-brauchen 129), sondern Jeder erkennt den Andern als gleichberechtigt an und enthält sich daher jedes Sonderrechtes vor ihm. Um die individuelle Freiheit zu sichern, ist der Grund und Boden und das vorhandene Kapital nicht Eigenthum der Gesammtheit, sondern unter die Einzelnen nach ihren Bedürsnissen der Produktion vertheilt, so daß jeder Arbeiter zugleich Kapitalist ist 120), und so die beiden Fundamentalelemente jeder Gesellschaft, Arbeit und

<sup>126)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 93: "Thue Andern, was du willst, daß sie dir thun", d. h. Produkt tauscht sich nur gegen Produkt aus. Aehnlich Oeuvr. anc. Bb. 21. S. 254.

<sup>127)</sup> Oeuvr. posth. Bd. 2. S. 61.

<sup>128)</sup> Oeuvr. posth. Bb. 2. S. 151.

<sup>129)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 1. S. 240.

<sup>130)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 3. S. 256 sq.

Eigenthum, nicht mehr von zwei feindlichen Alassen (Arbeitern und Kapitalisten) mit entgegengesetztem Interesse vertreten, sondern beibe in einer Person vereinigt werden 181).

Weil die Produktivität der Arbeit aber unendlich, sowohl durch Arbeitstheilung als auch zweckmäßige Arbeitsvereinigung zunimmt, fo foll, wie bisber, ber Arbeiter nicht felbst für die Befriedigung aller seiner Bedürfnisse, sondern für den Bertehr probuziren und bie Volksbank foll den birekten Verkehr aller biefer individuellen Freiheiten vermitteln 132), Jedem die Möglichfeit geben, ben zu finden, der das produzirt, deffen er gerade bedarf, und der bas brauchen kann, mas er produzirt. Beim Austausch soll aber jeder für jein Produkt nur die darauf verwendete Arbeit in Anschlag bringen, sowie er bei bem einzutauschenden Produkt nur die zu seiner herstellung erforderlich gewesene Arbeit zu ersegen bat. Das bei der Production benutte Kapital wird auf beiben Seiten beim Austausch nicht berechnet und für beffen Nupung barf nichts gefordert werden. Damit jeder wiffen tann, wie groß der Berth ber eigenen Arbeit im einzelnen Sall immer gewesen ift, wird für jedes Geschäft, jeben Beruf ein Normalarbeitstag feftgefest. Derselbe entspricht bem, mas ein Mensch mit Durchschnittsbegabung, Rraft, Geift, im mittleren Alter ftebend, ber gut in seinem Berufe ausgebildet ift, in einem Tage bei gewöhnlichem Fleiße zu leisten im Stande ift 188).

Auf diesen Normalarbeitstag wird dann jedes Stück Arbeit reduzirt und jeder Einzelne kann sich danach leicht berechnen, was er für seine Arbeit zu fordern berechtigt ist. Natürlich muß er dieselbe ehrlich abschäßen und darf für sich nicht aus persönlicher Eitelkeit, aus angeblich höherm Rang, Stand, Ruf seiner Tüchtigkeit u. s. w. besondere Borzüge beanspruchen. Sonst aber wird der Individualität jedes Einzelnen, seiner größern Tüchtigkeit, seinem Talent, Fleiß und Charakter Rechnung getragen, indem jeder, je nachdem

<sup>131)</sup> Oeuvr. anc. 23b. 7. S. 234.

<sup>132)</sup> Oeuvr. anc. 23b. 9. S. 8.

<sup>133)</sup> Oeuvr. posth. Bb. 2. S. 95 sq.

er mehr oder besser arbeitet, als ein anderer, ja auch, nach Redudirung der beiderseitigen Produkte auf den Normalarbeitstag, einen höhern Arbeitslohn wie dieser erhält.

So ist jeder auf sich, sein persönliches Verdienst angewiesen und hat volle Freiheit, sich sein Leben nach seiner Wahl zu gestalten und sich eine seinen Leistungen entsprechende Summe von Wohlsein in ihm zu erwerben. Soweit jeder bei der Produktion das Kapital, welches er im Besis hat, brauchen kann, verwendet er es zu derselben, ohne jedoch dafür eine Entschädigung zu beanspruchen. Soweit er es indessen nicht selbst verwerthen kann, giebt er es durch Vermittlung der Bank dem, der es gerade bedarf, unentgeltlich natürlich, da dies Leihen ja keine Ansstrengung oder Opfer seinerseits ist. So ist die Anentgeltlichkeit des Kredits gesichert, das Borgen als ein Tausch erkannt, bei dem auch nur die Arbeit und nichts weiter ersetz zu werden braucht.

Da aber die Produktion bei der durch eine zweckmäßige Vereinigung vieler Einzelfräfte entstehenden Kollektivkraft bedeutend zunimmt, so sollen die Einzelnen, die ja alle Arbeiter und Kapita= liften zugleich find, mit ihren Kapitalien fich in einzelnen Gruppen ausammenthun, um fich zu Gesellschaften von freien und gleichen Arbeitern zu organisiren. Der Eintritt und Austritt aus diesen Arbeiterverbindungen muß für jeden vollkommen frei sein, damit die Unabhängigkeit und perfonliche Freiheit jedes Einzelnen geachtet bleibe, und foll die Verbindung überhaupt nur foweit geben, als es die Natur der Sache, d. h. die Bedürfniffe der Produktion, mit sich bringt. Soweit gemeinsame Interessen ins Spiel kommen, muß zwar ber Ginzelne fich bem bobern Willen ber Bereinigung fügen. kann aber, damit er tropbem nie zu irgend etwas wider seinen Willen gezwungen werde, zu jeder Zeit austreten und einseitig ben geschlossenen Vertrag brechen.

Alle Genossen haben gleichen Antheil an allen Rechten und Pflichten der Gesellschaft; sie sollen ihren Fähigkeiten entsprechend beschäftigt und belohnt werden und, soweit es bei benselben mögslich ist, abwechselnd zu verschiednen, angenehmen und unangenehmen

Dienstleistungen herangezogen und zu biesem 3wecke auch ausgebildet werden 184).

Diese Arbeitervereinigungen und die ihr entsprechende inbustrielle Organisation soll die Stelle des bisherigen Staates, der Regierung vertreten, wie ja überhaupt alle politischen Fragen und Einrichtungen verschwinden und rein ökonomischen Plats machen sollen 186).

So wird es keine politische Macht, sondern nur noch wirthsichaftliche Kräfte geben; die Menschen werden nicht mehr nach Rang und Stand, sondern nach den Verschiedenheiten des Veruses und der Beschäftigung eingetheilt werden, und statt stehender Heere werden Arbeiter-Kompagnien entstehen.

Da alle einzelnen Industrie= und Produktionszweige wechselseitig von einander abhängen und jedes zu seinem Gedeihen das der andern erfordert, so sollen sie sich, ohne ihre Freiheit zu beschränken, zu Köderativspstemen vereinigen, um sich so gegenseitigzu sichern und zu stärken 136).

Solche Verträge können durch einen oder mehrere Vorsteher von Familien, durch eine oder mehrere Gemeinden, oder ein oder mehrere Gruppen von Gemeinden geschlossen werden. Das Wesentsliche bei ihnen ist:

- 1. Daß sich durch sie alle Betheiligten wechselseitig und gegenseitig binden.
- 2. Daß sie sich nur für einen ober wenn für mehrere, so nur für genau bestimmte Zwecke binden können, und daß die Ausführung derselben besonders und ausschließlich auf die von der Köderation dazu Delegirten fällt.
- 3. Daß der Theil der Souveranität, den die Kontrahenten nach Abschluß des Vertrages sich bewahren, größer sei als der,

<sup>184)</sup> Bergl. über die Arbeiter-Affociationen z. B. Oeuvr. anc. Bb. 10. S. 226-236. Oeuvr. posth. Bb. 2. S. 129-143.

<sup>135)</sup> Bergl. z. B. Oeuvr. anc. Bb. 8. S. 79. Bb. 10. S. 259 sq.

<sup>136)</sup> Vergl. hierüber Oeuvr. anc. Bb. 8. S. 1—8. Proudhon fagt hier (S. 83): "Alle meine ökonomischen Ideen sind ausgebrückt in den drei Worten: fédération — agricole — industrielle."

ben sie durch benselben aufgeben, und der Vertrag daher nie die ganze Thätigkeit des Menschen umfassen darf, sondern auf einen bestimmten Dienst beschränkt sein muß. Denn jeder Vertrag, welcher von einem Genossen seine ganzen Bestrebungen fordert, ihn ganz der Association unterwirft, widerspricht dem Wesen des Menschen, welches Freiheit und Unabhängigkeit fordert.

Da dies Föderativspstem auf alle Bölker und zu allen Zeiten anwendbar ist, weil es jedes Bolk entsprechend dem jeweiligen Stande seines Geistes und seiner Sitte behandelt, so wird, nachem das Prinzip der Gegenseitigkeit erst allgemein anerkannt und die Unterordnung der Politik unter die Nationalökonomie die baldige Folge davon gewesen sein wird, die ganze Menschheit in einzelne Arbeitergruppen getheilt sein, die sich dann wiederum zu verschiedenen Föderationen vereinigen werden 127).

Aller Streit und Zwiespalt zwischen den einzelnen Wölkern wird dann schwinden, Baterland und Nationalität keine Trennung mehr unter den Menschen bewirken, die Heimath nur noch der zufällige Ort der Geburt sein 138) und, nachdem so alle Ursachen zu Kriegen schon im Keime erstickt sind, überall ein ewiger Friede herrschen, dessen Folge, bei der Leichtigkeit des Verkehrs, zulest ein allgemeiner Wohlstand, ja sogar ein gleicher Lurus für Alle sein wird 130)

Dies ist die Art, durch welche Proudhon seine positiven Sbeen verwirklichen zu können und dadurch einen Zustand höchsten Glückes auf Erden herbeizusühren benkt. Es wird nur geboten sein, ein= mal zu sehen, ob und wie weit jedes dieser Ideale sich mit der fortschreitenden Entwicklung der Menschheit verträgt und daher als ein Ziel unseres Strebens aufzusassen ist, und dann, nachdem das Verhältniß derselben zu einander besprochen sein wird, die Art und Weise zu untersuchen, durch die Proudhon dieselben zusammen realisieren will.

Wie alles Irdische, kann auch die personliche Freiheit nicht

<sup>137)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 8. S. 46-50.

<sup>138)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 10. S. 300.

<sup>139)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 7. S. 119 sq.

als ein absolutes Gut aufgefaßt, sondern nur in ihrer relativen Berechtigung anerkannt und gewürdigt werden. So gut, so nothwendig ein gewißes Maß derselben auch ist und deshalb mit allen Kräften erstrebt werden muß, sowie dies Maß überschritten wird, hört die Freiheit auf ein Gut zu sein und wirkt, je weiter sie gewährt wird, desto schädlicher. Wenn daher zur Zeit der französsischen Revolution, als die große Masse des Volkes und der Gedilbeten unter dem Druck einer auf längst veralteten und überwundenen Einrichtungen beruhenden Unsreiheit seufzte und alle Einrichtungen der Produktion und des Verkehrs lästigen und hemmenden Fessellu unterworsen waren, die Forderung nach einer freieren Entsaltung der wirthschaftlichen Kräfte und der individuellen Persönlichkeit laut wurde, so war dies nur den Verhältnissen entsprechend und ist durch die segensreichen Folgen hinlänglich gerechtsertigt worden.

Aber es folgt hieraus nicht, daß unter allen Umständen eine größere Freiheit ein Glück für ein Bolk sei, sondern es hängt dies immer einmal von dem besondern Charakter des Bolkes und der jeweiligen Stufe seiner Entwicklung, und zweitens von dem größeren oder geringeren Maß von Freiheit ab, welches dieses Bolk gerade zu der Zeit besitzt.

Eine absolute Freiheit, wie sie Proudhon für alle Bölker auf allen Entwickelungsstufen forbert, ift aber überhaupt ein Unding. Denn ber Mensch ift nun einmal ein sociales Wesen, und nur im Busammenleben mit anderen fann der Ginzelne fich wirklich zum Menschen entwickeln, und je mehr bei zunehmender Rultur die Bildung fortschreitet, befto mehr ift er babei für feine Ausbildung auf die Gulfe und die Erganzung burch andere angewiesen. Böllige Freiheit des Individuums ist mit intensiver Kultur unvereinbar, und der ganze Entwicklungsgang der Civilifation zeigt auch nur eine stetige Aenderung in den Formen der Unfreiheit. Die immer größer werbende Unabhängigkeit des Menschen von der Ratur und ihren verberblichen Ginfluffen geschieht nur auf Roften einer bei bem engen Zusammenleben ber Menschen fich steigernden Abbangigkeit von einander, und je größer allmälig die Arbeitstheilung, je betaillirter bie Berufsart wirb, und je mehr bie Produktion für St. ju Putlit, Proubhon.

ben Berkehr bie Eigenproduktion verbrängt, um so unselbstständiger und abhängiger von anderen wird ber einzelne Mensch.

Aber nicht nur auf einander sind die Einzelnen angewiesen, sondern es wird, so lange die Menschen eben Menschen und nicht Engel sind, immer eine höhere Gewalt, der Staat, nothwendig sein, die erstens das Zusammenleben der Menschen regelt und ordnet, um Reibungen der Einzelkräfte so viel wie möglich zu verhindern und den Schwachen vor einer Vergewaltigung seitens des Starken zu schwachen, die denn aber auch die mit der Kultur zunehmenden Gemeininteressen zu vertreten hat und hierzu den Einzelnen im Nothfall mit Gewalt heranziehen und dem höheren Willen der Gesammtheit unterwersen muß.

Ein möglichst weiter Spielraum soll dem Einzelnen freilich für sein Thun und Lassen offen bleiben, und jede nicht durch höhere Kulturzwecke gebotene Beschränkung der individuellen Selbstständigskeit, jede unnütze Beeinträchtigung freier Selbstbestimmung und jede Abschwächung der Selbstverantwortlichkeit ist entschieden als kulturseindlich zurückzuweisen.

Nicht anders ift es mit dem anderen Ibeale Proudhons, dem ber Gleichheit, beschaffen, beffen Gultigkeit auch allein von ber mehr ober minder kategorischen Art abhängt, mit welcher seine Berwirklichung geforbert wird. Berwerflich ift jede unnute Ungleichheit, und die ungerechten und unwürdigen Ungleichheiten, welche vor der frangofischen Revolution in Frankreich zwischen den einzelnen Bolfeflaffen und Ständen beftanden, erflären vollftandig ben wilden Gleichheitsfanatismus der Frangofen, ber diese schädlichen Ungleichheiten zu beseitigen trachtete. Aber bie Rechtfertigung beffelben liegt in ben Migbrauchen und ben Schaben, die bie Folge unbegrundeter Ungleichheiten waren, nicht in der Forberung einer abstraften, absoluten Gleichheit felbft. Diese nimmt vielmehr, ebenso wie die Freiheit, mit boberer Kultur unter den Menschen ab, und das Gleichheitsideal liegt nicht vor, fondern binter uns. Befteht boch gerade ber Fortschritt bei jedem Organismus in einer immer größer werbenden Differengirung ber einzelnen Glieber beffelben und einer zunehmenden Ungleichheit früher gleicher Theile,

und findet dieses, in der Natur ausnahmlos geltende Gesetz auch in den Organisationen der Menschen, in den Staatsformen seine völlige Bestätigung.

Nur in einem Sinne kann und soll man von einer Zunahme der Gleichheit unter den Menschen sprechen, indem man nämlich als ein nicht feststehendes, sondern der jeweiligen Kulturstuse und den auf derselben herrschenden sittlichen Anschauungen entsprechendes Postulat ein mit der Kultur größer werdendes Waß von Gleichheit der Menschen durch ein sogenanntes menschenwürdiges Dasein für alle Menschen sordert.

So werden Freiheit und Gleichheit, richtig verstanden, immer hohe, erstrebenswerthe Ideale der Menschheit bleiben, nie aber dürfen sie als absolut gültige Prinzipien aufgefaßt und danach alles verworfen werden, was ihnen widerspricht, sondern es ist hierzu immer erst im konkreten Fall zu prüfen, wie weit nach den jeweiligen Kulturzwecken die Prinzipien überhaupt in Anwendung kommen können.

Uebrigens wäre eine absolute Freiheit bei vollkommener Anarchie und eine absolute Gleichheit in einem streng durchgeführten Kommunistenstaat wenigstens denkbar, aber beide Prinzipien zugleich, wie Proudhon es will, absolut realissiren zu wollen, ist eine völlige Unmöglichkeit, da sie sich bis auf einen gewissen Punkt widersprechen. Denn eine absolute Freiheit würde bei der schrankenlosen Entsaltung des Schwachen burch den Starken und so zu immer größerer Ungleichheit führen, während die Gleichheit zu ihrer Verwirklichung eine starke Staatsgewalt fordert, welche sich den widerstrebenden Einzelnen unterwirft und eine völlige Gleichheit nur bei ebenso völliger Knechtsschaft aller realissiren könnte.

Indem Proudhon es völlig verkennt, daß der Egoismus und das Streben nach individueller Freiheit im Grunde eins find, glaubt er biefe unangetaftet lassen zu können, wenn er gegen jenen eifert 140),

<sup>140)</sup> Bergl. 3. B. Oeuvr. anc. Bd. 1. S. 244, Oeuvr. posth. Bd. 1. S. 167, namentitich aber Oeuvr. posth. Bd. 2. S. 128, wo Proudhon dem

und er verwirft baber einfach ben egoistischen Individualismus, weil er gegen die Gleichheit verftößt, will aber ebenso wenig von bem freiheitsfeindlichen Kommunismus etwas wiffen, sondern fordert, um die Gleichheit ohne Gefährdung der individuellen Freiheit realifiren zu konnen, daß jeder Einzelne von felbst die Gleichheit als Ibeal der Menschheit anerkenne und zu verwirklichen trachte. Ohne außeren 3mang, ber feiner Burbe wiberspreche, folle ber Mensch jeben Migbrauch seiner Starte unterlaffen, aus freien Studen feinen Egoismus zugeln und jeden anderen Menfchen wie fich selbst lieben, daher deffen Bortheil wie den eigenen ansehen und auf jede Bevorzugung vor ihm freiwillig verzichten. Dies ift bie nothwendige Voraussehung für das Gebeihen der Volksbank, und es bilbet baber auch ben Inhalt bes Prinzipes der Gegenseitigkeit, auf welches bieselbe gegrundet werden foll. Nur wenn alle Menschen aus diesem Prinzipe auf die im Privateigenthum gesetzlich aner= kannten Sonderrechte verzichten und daher der Bank ihre Kapi= talien unentgeltlich zur Berfügung ftellen, tann bieselbe, bie ja von Haus aus keine Kavitalien hat und fie, weil dies gegen die Freiheit verstoßen würde, den Besitzenden nicht mit Gewalt nehmen will, unentgeltlich an alle Rapitalbedürftigen das Begehrte verleihen.

Wenn baher Proudhon von der Bank sagt, daß sie in friedlicher Weise zur Beseitigung des Eigenthums führen wurde, so stellt er die Sache auf den Kopf. Nicht die Bank führt zur Beseitigung des Eigenthums, vielmehr nur dies freiwillige Aufgeben der aus dem Eigenthum fließenden Vorzüge zur Volksbank.

Dasselbe ist es, wenn Proudhon seinem Prinzipe der Gegenseitigkeit nachrühmt, daß es alle Willkur und Ungerechtigkeiten
aus dem Verkehr verbanne und daß nach seiner Annahme vom Egoismus nichts mehr zu befürchten sei. Denn dies Prinzip
set ja gerade zu seiner Anerkennung voraus, daß jeder seinen Egoismus vollständig aufgebe und sich, statt wie bisher von

Egoismus vorwirft, sich fälschlicher Weise als Freiheit zu benennen, ohne daß er jedoch einen Unterschied zwischen beiden anzusühren weiß.

egoistischen Trieben, nur noch von allgemeiner Menschenliebe bei allem Sandeln leiten laffe. Indem Proudhon hiermit aber ein volles Verleugnen der menschlichen Natur verlangt, verläßt er den Boden der Wiffenschaft, die auf die Erkenntniß der diefelbe be= berrschenden Gesetze allein gegründet werden tann, und fo ift benn auch seine Löfung ber socialen Frage burch bas Prinzip ber Gegenseitigkeit nichts weiter, als eine Utopie, ein frommer Bunfch, ber dem guten Bergen Proudhons alle Ehre macht, wiffenschaftlich aber keinen Werth hat, da er immer unerfüllbar sein wird. ber Egoismus auch nicht die einzige Triebfeder unseres handelns, fo wird er boch jedenfalls für bie meiften Menschen, namentlich für die Ereigniffe des gewöhnlichen Lebens, immer die ftartfte und In der momentanen Erregung höchsten Patriowichtiafte bleiben. tismus opfert sich wohl jeder freudig für sein Baterland, wohl giebt und wird es immer einzelne geben, die im Dienst einer großen Ibee ihr Leben beren Berfundigung ober Berwirklichung Die Liebe zu besonders nahestehenden Personen, das Gefühl religiöser Pflicht, tann ben Menschen bis zu völliger Selbst= verleugnung hinreißen, und ebenfalls vermag ber Gemeinfinn ben Einzelnen zu einer folchen Singabe an ein höheres Ganze (wie 3. B. ben Staat, die Rirche, ja, felbst bie Menschheit) zu bringen, daß er fich demfelben völlig unterwirft und sein Ginzelleben dem beffern Gebeihen beffelben opfert. Nie aber wird bie große Maffe der Menschen fo febr vom Gefühl der allgemeinen Menschenliebe burchdrungen fein, daß fie wildfremde Menschen wie fich felbft lieben und zu beren Beften auf gefetlich erlaubte Bortheile verzichten wird.

Wenn man aber Proudhons Prinzip der Gegenseitigkeit, weil es der menschlichen Natur widerspricht, als unrealisitbar verwersen muß, so darf man sich doch nicht darüber wundern, es bei ihm, der sonst selbst alle Vorschläge der Socialisten als Utopien und müßige Träumereien verspottet, zu sinden. Denn in Proudhon hat der Humanismus, der am Ende des 18. Jahrhunderts die edelsten Gemüther und größten Geister beherrschte, und der in der Erklärung der Menschenrechte einen gesehlich anerkannten konkreten

Ausbruck fand, vielleicht seinen konsequentesten und überzeugtesten Vertreter gesunden. Aus der allzu idealen Vorstellung, die er in Folge dessen vom Wesen des Menschen hatte, und in dem übertriebenen Kultus, den er daher mit der menschlichen Persönlichkeit trieb, liegt die Erklärung aller Ideen und Vorschläge Proudhons. Aus seiner Menschenwürde leitete er für den Einzelnen allein alle Mechte ab 141), auf der Achtung von dieser Menschenwürde beruht alle Moral 142). Aus ihr folgt die Forderung absoluter Freiheit, da der Mensch, dies souveraine, gottähnliche Wesen, sich seiner fremden Autorität beugen kann. Sie führt aber auch zur absoluten Gleichheit der Menschen, da ja die Menschenwürde als solche so hoch ist, daß vor ihr alle übrigen Verschenheiten der Menschen verschwinden und durch sie also alle Menschen, blos weil sie Menschen sind, auch einander gleich sind.

Bei der Annahme solcher Menschenwürde kann man dann von einem so edlen und erhabenen Wesen freilich auch wohl erwarten, daß dasselbe nur einen richtigen Gebrauch von seiner Freiheit machen werde, und jeder für sich allein Richter über das sein kann, was gut und böse ist. Wird er doch seinem Egvismus nicht weiter solgen, als zu seiner Selbsterhaltung nothwendig ist und sich nie von demselben zu einer Schädigung seines Nächsten hinreißen lassen. Ist doch dieser Nächste gleich wie er ein Mensch, also gottsähnlich, und wird er in ihm die Menschenwürde, die ja allein seinen eigenen Werth ausmacht, auch anerkennen und achten.

In diesem Humanismus wurzelt auch die Religion Proudhons. Denn er, der sein Lebelang der entschiedenste Feind jeder Kirche, jeder positiven Religion war, war doch kein Atheist, sondern erklärte den Atheismus für noch unlogischer, als den Glauben 148).

Seinem Verstande nach Materialist, sehnte sich doch sein Herz nach einem Ibeale, zu dem er sich aus der traurigen Wirklichkeit flüchten konnte, und dies Ibeal war für ihn die Menscheit, und

<sup>141)</sup> Oeuvr. posth. Bb. 2. S. 69.

 <sup>&</sup>lt;sup>149</sup>) Bergi. Oeuvr. anc. Bb. 2. S. 194, Bb. 21. S. 135, Bb. 25.
 S. 28. Bb. 28. S. 130.

<sup>143)</sup> Oeuvr. anc. 23b. 9. S. 2.

sein Streben ging baber babin, die Verehrung eines höheren Wesens durch den Kultus der Menschheit zu ersetzen 144).

Ist so der Versuch, die sociale Frage durch die Unengeltlichkeit des Kredits bzw. durch das Prinzip der Gegenseitigkeit lösen zu wollen, ein Aussluß vom Humanismus Proudhons, so kommt doch noch etwas hinzu, was ihn an der Möglichkeit dieser Lösung festhalten ließ. Denn wie Sokrates hielt auch Proudhon die Tugend für lehrbar und meinte<sup>166</sup>), wenn man die Menschen nur erst von der Richtigkeit einer Sache überzeugt hätte, so würden sie das Richtige thun, blos weil es das Richtige sei<sup>166</sup>).

Aber der Wille ist keine logische Potenz und die Moral nicht, wie Proudhon es annimmt, rein eine Sache bes Berstandes. Nicht logische Gesetse find es, aus denen die Gebilde der Welt hervorgeben, sondern diese entwickeln sich in dem ewigen Kampf von widerftrebenden Rraften und entgegengesetten Interessen. Richt bas reine -Denken, sondern robe Gewalt und Egoismus beherrschen vorwiegend die verschiedenen Gestaltungen der Gesellschaft, und so laffen fic benn die socialen Fragen nicht logisch aus einem Prinzip einfach ableiten. Sie find feine reinen Berftandesfragen, vielmehr Machtund Gefühlsfragen, da die Macht allein das Erwunichte durchsegen, das Verworfene beseitigen fann. Was aber erhalten, was erstrebt werden foll, darüber entscheidet wiederum der Berstand nicht allein, sondern im Grunde stoßen wir bei allen diesen Fragen auf die Grundprinzipien unferer gangen Weltanschauung, auf unsere Ansichten über Dasein und Zwed bes Menschen, welche die Folgen unseres Rechtsbewußtseins, unserer sittlichen und reli= giojen Anschauungen, turz unseres Gefühls find. Regeln kann und foll man zwar seine Gefühle mit dem Berftande und fich,

<sup>144)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 20. S. 47. Bb. 25. S. 29.

<sup>146)</sup> Bergl. 3. B. Oeuvr. anc. Bb. 1. S. 16.

<sup>146)</sup> Ebenso Kant in seinem kategorischen Imperativ. Bergl. bagegen, was Ihering (Zweck im Recht. 1877, S. 56, 39) treffend bagegen ausssührt: "Man dürfte ebenso gut hoffen, einen Lastwagen aus der Stelle zu schaffen, mittelst der Theorie der Bewegung, als den menschlichen Willen vermöge des kategorischen Imperativ".

foweit es geht, über ihre Berechtigungen klar werden, aber zulest steht der Verstand doch dem Gefühl gegenüber machtlos da und kann ein bestehendes so wenig vernichten, wie ein fehlendes künstlich wachrufen.

Anders aber gestaltete sich die Welt im Kopse Proudhons. Für ihn ging dieselbe 147) aus einer logischen Begriffsentwickelung hervor, mit den Begriffen entwickelten sich von selbst die Thatsachen, und alles, was seinen willfürlich gemachten Begriffen widersprach war für ihn, trop seiner unleugbaren Realität, unmöglich 148). Alles folgt der Logik und nichts vermag ihre Entwickelung aufzuhalten 149), die ganze Gesellschaft ist ja nichts als Vernunft, Vernunft in Thätigkeit 150).

Indem Proudhon hiernach die Nationalökonomie selbst für einen Theil der sich verwirklichenden Metaphysik hielt, wollte er natürlich auch in ihr von keiner Willkür, die diesen Lauf der Bernunft stören könnte, etwas wissen. So erklärte er (zur Bermeidung der Willkür freilich selbst mit großer Willkür) die Gesetze als etwas vom menschlichen Belieben ganz unabhängiges, welche nur das thatsächliche Verhältniß der Dinge zu einander auszudrücken hätten 181) und daher vom Gesetzeber nicht gesichaffen, sondern nur ausgesprochen, nicht erfunden, sondern nur gefunden würden 152).

Sind so aber Wille und Gefühl als reale Wünsche einfach beseitigt, da ist es dann freilich leicht, alle Streitfragen wie Rechenserempel mit vollsommener Eraktheit lösen zu wollen 163), wie es Proudhon mit seinem Prinzip der Gegenseitigkeit für die sociale Frage thut.

Bare der Versuch gelungen, Proudhon einmal von dem Vor-

<sup>147)</sup> Bergl. hierüber por allem Oeuvr. anc. Bb. 3.

<sup>148)</sup> a. a. D. S. 195 sq.

<sup>149)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 1. S. 14.

<sup>160)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 7. S. 179.

<sup>151)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 1. S. 189.

<sup>153)</sup> a. a. D. S. 244.

<sup>158)</sup> Oeuvr. anc. Bt. 3. S. 230.sq. Bt. 7. S. 18.

wurf einer blos negativ-kritischen Thätigkeit freigesprochen und doch durch Nachweis seiner positiven Ideale und der Unmöglickkeit ihrer Berwirklichung gezeigt zu haben, wie es kam und kommen mußte, daß er troß oder gerade durch sie den Rus eines Zerktörers erhielt, so würde der erste Theil unserer Aufgabe gelöst sein, und wir könnten daher zum zweiten Theil derselben, in welchem das Leben und die Werke Proudhons im Zusammenhang mit diesen Ideen dargestellt werden sollen, übergehen. Es erscheint jedoch angemessen, noch erst vorher, im Zusammenhang mit dem Borigen, kurz die Methode zu besprechen, die es Proudhon ermöglichte, so recht nach Belieben mit den Thatsachen zu schalten und zu walten und alles Bestehende in den Fluß historischer Entwickelung und damit baldigen Untergangs zu stellen.

Anfangs war es die berühmte Hegelsche Dialektik 164), welche er hierzu benutte. Scheinbar knüpft Proudhon an das Ueberskommene an 155) und sucht aus der Vergangenheit den Anhalt für seine Zukunftspläne zu gewinnen, aber in Wahrheit setzte er den Dreitakt Hegelscher Dialektik nur in Bewegung, um mit ihm alle früheren Zustände und Einrichtungen sich allmälig auseinander und im Widerspruch 156) mit einander entwickeln zu lassen, den Abschluß bieser und aller Entwicklung aber in seinen Vorschlägen

<sup>154)</sup> Bergl. über dieselbe E. v. Hartmann, Ueber die dialektische Methode. 1868, der treffend nachweift, wie bei derselben die Möglichkeit eines richtigen Denkens überhaupt aushöre. Denn mit slüssigen Begriffen, wie Hegel es fordere, lasse sicht henden, und der Berstand könne sich nur in sesten, einseitigen Begriffsbestimmungen am Leitsaden der sormalen Denkgeset der Identität und des Widerspruchs bewegen. Alle negative Kritik beruhe im Grunde auf dem Nachweise eines Widerspruchs, und wenn man diesen nicht als das Anzeichen eines Fehlers in der Behauptung, als den Beweis ihrer Unmöglichkeit gelten lasse, sondern, wie Hegel es thue, gerade als das Zeichen höherer Wahrheit preise, so sei damit ein wissenschaftliches Streiten und gegenseitiges Ueberzeugen einsach unmöglich gemacht.

<sup>156)</sup> In bewußtem Gegensat zum Kommunismus, dem er dies unhiftorische Ignoriren der Tradition vorwirft. Bergl. Oeuvr. anc. Bb. 7. S. 218.

<sup>156)</sup> Was ihm um so leichter wurde, als für ihn jede Verschiedenheit schon ein Gegensat war und ihm der Unterschied zwischen einem kontradiktorischen und einem konträren Gegensat niemals zum Bewußtsein kam.

zu finden. Nachdem er die relative Berechtigung der These und ihres ebenso einseitig berechtigten Gegensaßes, der Antithese, anerskannt hatte, wollte er schließlich beide in einer alle Gegensäße gleichzeitig umfassenden und auflösenden höheren Einheit, in der Synthese vereinigen, um hierdurch alles Elend, allen Antagonismus u. s. w., der bisher zur Entwickelung nothwendig gewesen, für immer zu beendigen.

Bon der Verkehrtheit dieser Methode überzeugte er sich zwar später theilweise 167), indem er wenigstens die Unmöglichkeit einsah, diese höhere Synthese, welche die Gegensähe auslösen sollte, jemals zu sinden. Man müsse sich vielmehr, statt die Lösung der Gegenssähe zu suchen, damit begnügen, sie in's rechte Gleichgewicht zu einander zu sehen. Welcher Unterschied aber zwischen diesem Gleichgewicht und dem juste milieu 168), welches er beständig versspottete, eigentlich sei, giebt er nicht an und ebensowenig erklärt er, wie sich diese neue Ansicht mit seiner frühern Ueberzeugung 169) verträgt, nach der jedes Prinzip, welches, zu den äußersten Konsservagen entwickelt, zu Widersprüchen sühre, falsch sein solle und ebenso falsch jede Einrichtung, welche auf dasselbe gebaut sei.

Aber, ließ Proudhon in seinen spätern Schriften auch die Hegelsche Dialektik fallen, so bekannte er sich gerade in ihnen immer entsichiebener als einen Anhänger der historischen Methode 160) und hebt es als das Wesentlichste seiner ganzen Weltanschauung hervor, daß er überall nur den Fortschritt bejahe, das Absolute aber verneine 161).

Wenn bies nun richtig ware. Zwar wendet Proudhon bie historische Methode wacker auf alles Bestehende an, zeigt in Allem den ewigen Wechsel, die relative Berechtigung zu einer Zeit und die Nothwendigkeit seiner Veranderung bei veranderten Umständen.

<sup>157)</sup> Bergl. Oeuvr. posth. Bb. 1. S. 52. S. 206.

<sup>158)</sup> Bergl. z. B. Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 69, wo er ber Regierung vorwirft, dies juste milieu für eine philosophische Synthese zu halten.

<sup>169)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 9. S. 122.

<sup>160)</sup> Bergl. vor allem Oeuvr. anc. Bb. 20. S. 1—107.

<sup>161)</sup> a. a. D. S. 16.

Aber er zeigte an früheren und jegigen Buftanben ihr Entstehen und Bestehen nur, um daraus ihr sofortiges Vergehen zu folgern, und glaubte, daß er mit dem Nachweis der Möglichkeit schon die Nothwendigkeit des Veränderns nachgewiesen habe. Statt aber außerdem, wie eine richtige historische Auffassung ihn hatte lehren muffen, zu erkennen, daß, so wenig es in der Vergangenheit und Gegenwart etwas Vollkommenes und daher Bleibendes gegeben habe und gebe, ebensowenig baran in der Zukunft zu benken sei, daß die sociale Frage nicht, wie er wolle, endgültig gelöst, fondern nur abgelöft werden konne, weil eben jede Zeit ihre be- 1. fondern Ideale und ihre besondern Fragen und Aufgaben habe, daß bei der Lösung einer derselben sofort neue entstünden, die eben so dringend der Lösung harrten, die Welt mit ihren Freuden und Leiden, ihrem Ringen und Erringen eben niemals still stände, fo glaubte Proudhon statt bessen eigentlich, daß mit der Berwirklichung seiner Ibeale die Weltgeschichte aufhören würde und die ganze bisherige Entwicklung nur dazu gedient habe, diesen Idealzustand herbeizuführen und mit demselben beendigt sein würde. Er leugnete das Absolute und hatte doch absolute Ideale (Freiheit, Gleichheit), und wußte in der Unentgeltlichkeit des Rredits, bezw. dem Prinzip der Gegenseitigkeit ein Universalheilmittel für alle socialen Uebel, mit welchem er auch die fociale Frage für alle Bölker, auf allen Stufen wirthschaftlicher Entwicklung absolut für ewige Zeiten endgültig lofen wollte 163).

Während man in Wirklichkeit nur in beständigem Mühen und Sorgen bald hier, bald da an den Zuständen etwas bessern kann, alle Versuche aber immer nur Flickwerk bleiben und ein vollkommener Zustand hier auf Erden eben eine Unmöglichkeit ist, verwirft Proudbon derartige Reformen im Kleinen und fordert, freilich in richtiger Erkenntniß des engen Zusammenhanges und Ineinandergreisens aller einzelnen socialen Institutionen, für alle Gebrechen zugleich eine Lösung mit einem Schlage durch ein höheres Prinzip 168) und

<sup>169)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 90.

<sup>163)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 90.

glaubt selbst solch ein allgemeines, absolutes, nothwendiges Prinzip gefunden zu haben 164).

Dies genügt wohl, um zu zeigen, wie wenig Proudhon in seinem Innern auf dem Standpunkte einer historischen Weltaufsfassung stand und niemals im Stande war, ganz ihre inhaltssichweren Wahrheiten zu erfassen. War er doch ein Kind der, gerade in der totalen Verhöhnung der geschichtlichen Weltanschauung wurzelnden französischen Revolution und hatte er auch mit dem Verstande die Relativität alles Irdischen erkannt, sein Herz sehnte sich nach dem Absoluten, um an ihm einen sesten Maßstab für die Beurtheilung aller Verhältnisse zu haben. So tiese Vlicke er daher auch in das Wesen der Geschichte gethan hatte, ein so seiner Menschenkenner und scharfer Veodachter er war, so ist doch gerade er in unglaublicher Willfür mit den Thatsachen umgesprungen, um sie mit Verachtung aller Ersahrung aus seinen abstrakten Vegriffen und nach seinen absoluten Idealen sich entswickeln zu lassen.

Und dieser Widerspruch in ihm ist entscheidend für seine Thätigsteit gewesen. Er suchte das absolute Ideal und verwarf alles Bestehende, weil seinem scharfen Blick die Mängel und Fehler desselben nicht entgingen, er wies mittelst der historischen Methode die Unvollkommenheiten in den menschlichen Einrichtungen nach und verwarf sie dann ganz und gar, eben weil sie unvollkommen und verbesserungssähig waren. Weil er selbst aber nach absolut guten und ewig dauernden Einrichtungen strebte, verwarf er alle guten und nüglichen Resormvorschläge, die nur im Kleinen bessern wollten, nur im Einzelnen und auch da nur unvollständig den Fortschritt erstrebten.

Da konnte es denn nicht ausbleiben, daß sich Proudhon trot aller seiner positiven Ideale und der positiven Vorschläge zu ihrer Verwirklichung doch nur den Ruf eines Zerstörers erwarb. Denn alles Vorhandene verwarf er, alle realisirbaren Resormvorschläge wies er zuruck, seine eigenen Ideale aber widersprachen sich und

<sup>164)</sup> Oeuvr. posth. Bb. 2. S. 72.

waren unerfüllbar, seine Vorschläge liefen auf Utopien heraus, da fie, ohne Rücksicht auf die gegebenen Verhältnisse, auf die mensch-liche Natur und die verschiedenen Entwicklungsstufen der Menschheit, Zustände erstrebten, die für alle Völker und alle Zeiten gleich passend wären, während doch nichts vor dem unaufhaltsamen Weiterschreiten der Kultur zu bestehen vermag.

## Zweiter Theil.

1

Peter Joseph Proudhon') ist den 15. Januar 1809 in einer Borstadt von Besançon geboren, woselbst seine Eltern in einer großen Brauerei beschäftigt waren, bis der Vater') sich ein eigenes Haus erward, um als Faßbinder ein selbstständiges Geschäft zu gründen. Dasselbe ging nicht glänzend und Proudhon erzählt und selbst, wie der vermeintliche Grund hiervon ihn schon früh beschäftigte'). Der Vater berechnete sich nämlich den Preiß seiner Waaren nach ihren Produktions-Kosten, bei welchen er seine eigene Arbeit in einer bestimmten Höhe mit in Anrechnung brachte. Als er sich, vermuthlich weil er sich seine Arbeitskosten den Verhältnissen nach zu hoch veranschlagte und ein zwar ehrlicher, aber sehr unbedeutender Mensch war, ruinirt hatte, führte unser

<sup>1)</sup> Bergl. für das Leben Proudhon's vor Allem: J. P. Proudhon, sa vie et sa correspondance, 1838—48, von A. Sainte-Beuve, Paris 1875, der namentlich die bisher unveröffentlichten Briefe Proudhons benutzt hat. Ferner die in den Oeuvres complètes (Paris, Librairie internationale) bisher erschienenen Berte von Proudhon. Ein Berzeichniß derselben folgt zur bequemeren Orientirung als Beilage. Ich citire stets nach ihnen, meist mit Weglassung des Titels, da dieser ja leicht aus der Beilage zu ersehen ist.

<sup>2) 1814,</sup> nach ber Zerftörung ber Borftadt La Mouillere bei ber Belagerung Befangons burch bie Alliirten.

<sup>\*)</sup> Oeuvr. ano. Bb. 21. S. 241. Proubhon giebt hier an, daß wie für Fourier kaufmännische Betrügereien, deren Zeuge derselbe war, ihm den ersten Anlaß zu seiner resormatorischen Thätigkeit gegeben hätten, so für die seinige der im väterlichen Geschäft wahrgenommene Unterschied zwischen dem wahren (Produktionskosten-) Preis einer Waare und dem unter der herrichast von Angebot und Nachfrage entstandenen.

Proudhon bies allein auf diese väterliche Methode zurud, die er baher, obgleich er sie mit seinem Gewissen billigte, doch in der Sorge für die häusliche Sicherheit verwersen mußte. Dies Räthsel beschäftigte ihn fortwährend, auch in seinem eigenen Geschäft vermochte er es später nicht zu lösen, aber beständig suchte er ein Prinzip, welches den guten Willen und die Interessen in Einklang mit einander seinen könnte, und aus dem dann ein sester Preis hervorgehen würde, der zwar einen schnellen Gewinn, aber ebenso auch schnellen Verlust verhindern müßte. So würde mit dem Antried zum Laster auch dieses selbst fortfallen und dadurch Armuth und Elend, die Folgen desselben, verschwinden.

Diese für richtig erkannte Ansicht seines Vaters und ihr Mißerfolg im Leben hat Proudhon schon früh auf den Widerspruch zwischen prinzipieller Wahrheit und Wirklickeit ausmersam gemacht und ihn zum Nachdenken über die schwierigsten Probleme der Nationaldkonomie angespornt. Charakteristisch für Proudhon ist dabei die Art, wie er das Problem stellte und wie er es zu lösen suche, indem sie zeigt, wie schon damals sein Streben darauf ging, die wirthschaftlichen Gestaltungen der menschlichen Wilkurzu entziehen und auf seste, unveränderliche Gesetze zurückzusühren, und wie er schon damals Armuth und Elend nur als Folgen verkehrter menschlicher Einrichtungen ansah, die daher mit denselben zu beseitigen wären, während sie doch zum Theil, unabhängig vom menschlichen Willen, auf der menschlichen Unvollsommenheit und nicht zu beseitigenden äußeren Umständen beruhen.

Durch seine Mutter, an der er mit leidenschaftlicher Liebe hing und die eine sehr ordentliche und verständige, über ihre Verhältnisse erhabene Frau von bedeutendem Charakter gewesen zu sein scheint, lernte Proudhon den Segen einer ruhigen Häuslichkeit und ein glückliches Familienleben kennen. Bon Natur mäßig, hielt er sich daher später von allen jugendlichen Ausschweifungen sern und tastete, eingedenk seiner Jugend, bei allen sonstigen Umsturzideen nie an dem heiligthum der Ehe, sondern hielt an ihr, im Gegensatzur freien Liebe, sest, um nicht das auf jener basirende Familienzleben mit seinem heilsamen Einsluß auf die Erziehung der Jugend

ben verberblichen Forberungen zügelloser Sinnlichkeit und einer roben Gleichheit ber Geschlechter zu opfern').

Fruh icon murbe Proudhon zu bauslichen Berrichtungen verwendet und von seinem awölften Jahre an mußte er sich sein Brot sekbst verdienen. Mit großem Gifer besuchte er baneben bie Schule, und ba ber gewöhnliche Schulunterricht seinem Wiffensbrange nicht genügte und seine Armuth bas Anschaffen eigener Bucher nicht zuließ, fo mar er bei seiner selbstftanbigen geiftigen Ausbildung auf bie ftäbtische Leibbibliothek angewiesen. Trop bieser großen Lust am Bernen, tonnte er babei die Schule felbst nur unregelmäßig besuchen und mußte fie, ebe er seine Studien vollendet hatte, mit dem 19. Jahre verlaffen, um in die Buchdruckerei von Gauthier et Cie. einzutreten. Neben seiner anstrengenden Beschäftigung in berfelben sette er inbeffen seine Studien eifrig fort. Dhne frembe Gulfe lernte er bas Bebraifche und trieb eifrig theologische und etymologische Studien. Die Frucht berfelben, fein 1837 erfchienenes Erftlingswerks), war ein, nur durch seine Unkenntniß bes Sanskrits und der neuern Sprachforschung erklärlicher, natürlich vergeblicher Bersuch, Latein, Griechisch und hebraifch, bas ja gar nicht zu ben indogermanischen Sprachen gehört, mit einander zu verknüpfen, um aus einer einheitlichen Ursprache die Einheit des Menschengeschlechts berzuleiten.

Großartig in seinem Bollen, seinen Bestrebungen, fehlte es ihm an der Kraft, an den nothwendigen Kenntnissen dieselben zu verwirklichen. Wohl war er vielseitig in seinem Bissen, aber als eine Folge seines unregelmäßigen Schulbesuchs blieben seine Kenntnisse stets lückenhaft und unzusammenhängend. Dies hat er nie nachholen können, ja er wurde sich dieses Fehlers nie bewußt und sah den Mangel einer bestimmten Methode gerade als das Richtige an und wollte dem freien Denken gegenüber von keinem philosophischen System etwas

<sup>4)</sup> Marx verspottet ihn wegen bieses Sinnes für ein glückliches Familienleben daher auch immer als das Muster eines Kleinbürgers.

<sup>6)</sup> Essai de grammaire générale, als Zusat zu einer neuen Ausgabe von Bergiers, Eléments primitives des langues.

<sup>6)</sup> Er hat später selbst die Unrichtigkeit seiner darin entwickelten Ansichten erkannt und das ohne seinen Namen erschienene Wert desavouirt.

weissen'). Und doch ist er selbst ein beredtes Beispiel für die Nothwendigkeit sester Ordnung und Methode im Wissen und Lernen, die
allein eine gewisse Bollständigkeit und Gründlichkeit aller Kenntnisse
sichert, indem sie zu der nothwendigen Beschränkung des Gebietes
und einer Koncentration der Thätigkeit zwingt und verhindert,
rastlos bald dies, bald jenes zu treiben und beständig abzuschweisen,
wenn man bei seinen Studien auf irgend etwas Anziehendes stößt.
Dabei sind es natürlich grade die geistig angeregtesten und wissensdürstigsten Geister, die so Gesahr lausen, nicht an Faulheit, sondern
an einer Zersplitterung ihrer Kräfte zu scheitern.

Und wie die Art, in der Proudhon seine Kenntnisse gesammelt hat, dies oft zusammenhangslose Gemisch von Falschem und Richtigem, Wichtigem und Nichtigem in seinen Schriften erklärt, so erklärt der Mangel einer geistigen Schulung die unstäte Manier seines Raisonnement, die es ihm unmöglich machte, einen Gedanken klar und ruhig auszudenken und in das richtige Verhältniß mit andern zu sehen.

Dazu batte er, wie alle Autodidakten, die ihr Wiffen fich selbst verdanken, ein großes Selbstvertrauen, eine Neberschätzung ber Richtigfeit eigener Anficht und Geringschätzung der ihr entgegengesetten. Go febr bie Selbstftanbigfeit und Unerschrockenheit im Denten fich bei ihm entwickeln mußte, ba er immer nur auf eigenes Nachdenken, eigenen Fleiß angewiesen mar, so erstartte andererseits damit auch eine all zu große Unabhängigkeit ber eigenen Meinung. Er war nie von Jugend auf baran gewöhnt worden, von feinem Lehrer Bieles auf Treu und Glauben angunehmen, sich vertrauensvoll bessen Ginficht hinzugeben und sich ihr unterzuordnen, auch ohne daß er ihre Richtigkeit schon erkannt batte. Die hatte er eine frembe Autorität anerkannt, sondern immer nur das gelten laffen, mas er felbst als richtig ansah und beffen Begründung im Einzelnen ihm klar geworben war. hieraus erklart sich wohl zum Theil die große Rühnheit, mit der er unter allen überlieferten Vorstellungen aufräumt, alle mit souveraner Rritik

<sup>7)</sup> Bergl. Oeuvr. anc. Bb. 7. S. 37.

St. ju Butlit, Broubhon.

auf ihre Richtigkeit prüft, sowie das unbegrenzte Selbstvertrauen, mit dem er alle bestehenden Verhältnisse, deren Mängel seinem scharfen Blicke nicht entgingen, und deren Rothwendigkeit troß aller dieser nicht zu läugnenden Mängel er nicht einsah, wegen derselben kurzweg zu verwersen geneigt war. War er doch nie gewöhnt worden, etwas, auch ohne die Nothwendigkeit seiner Eristenz in jedem Falle einzusehen, blos deshalb gelten zu lassen, weil die lange Dauer und Allgemeinheit seines Bestehens die Präsumtion seiner Zweckmäßigkeit begründet, und es dem Ginzelnen nicht ziemt, alles von seinem individuellen Belieben, seiner doch so beschränkten Einsicht abhängig zu machen. Proudhon aber kam nie zu der Einsicht, die historischen Thatsachen des Lebens selbst als eine Wahrheit aufzusassen, sondern stets wollte er Alles besser wissen und darnach besser machen.

Ueber die Stimmung, welche ihn damals kurz vor dem Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn erfüllte, sowie über die Gefühle und Absichten, mit denen er dann, als er nach mannigsachen Schwierigkeiten 1838 auf 3 Jahre die Pension Suard erhalten hatte<sup>9</sup>), in dieselbe eintrat, giebt ein Brief an einen seiner Freunde<sup>10</sup>) den nöthigen Aufschluß. Proudhon verspricht in demselben, allein die Sache der Armen, den Unterricht des Bolkes vor Augen zu haben, dies Ziel trop aller Anseindungen und Bersfolgungen seitens der Großen und Reichen zu versechten und lieber

<sup>8)</sup> Es soll dabei gewiß nicht die Berechtigung, ja Rothwendigkeit selbstständigen Denkens geleugnet werden. Aber wohl soll man sich gründlich
prüfen, wenn man so einsach das lang Dauernde verwirft, ob nicht, wie so
oft, eine höhere Einsicht, gründlicheres Studium doch dessen innere Berechtigung zeigt.

<sup>9)</sup> Die Pension Suard war gestiftet an der Adademie zu Besançon von der Wittwe Suard in der höhe einer Jahrebrente von 1500 Franken für junge Leute auß dem Departement Doubh, welche, arm, Anlage zeigten zu Schriftstellern, Gelehrten, Juristen, Aerzten. Die Bewerber mußten der Akademie angehören, und die Zulassung zu ihr machte Proudhon viele Schwierigkeiten.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Bergl. St. Beuve a. a. D. S. 35 den Brief vom 16. September 1838 an Adermann, seinem Freunde, einem bekannten Philologen.

ein Märtyrer seiner guten Sache zu werben, als bieselbe ben golbenen Ketten ber Sklaverei zu opfern.

So lobenswerth es nun auch von Proudhon ist, sich seiner Abfunft als Arbeiter zu rühmen und für das Wohl feiner Genoffen forgen zu wollen 11), so wenig eignet fich boch biefe einseitige Vorliebe für die Armen und Abneigung gegen die Reichen für eine ruhige, rein sachgemäße Erforschung nationalökonomischer Gesetze und gesellschaftlicher Buftande. In der That hat biefer Raftengeist auch nur nachtheilig auf Proudhon gewirkt, ba er burch benselben nie zu einer unparteitschen Behandlung einer ftreitigen Frage, zu der ruhigen Objektivität eines Philosophen fam. sondern immer nur Parteimann, Streiter blieb, der einseitig nur einen Standpunkt vertrat, ftatt bie Berechtigung bes entgegen= gesehten mit bem eigenen zu vergleichen; und ber fo im Gegner (bem Reichen) nichts Gutes feben, keine Berdienfte anerkennen konnte. Immer hat Proudhon nur eine Seite bei allen Einrich= tungen zur Zeit vor Augen, wonach er dieselben ganz verwirft ober vertheidigt, zu alleitigen Gefichtspunkten hat er es nie gebracht.

Namentlich in seinen ersten Werken greift er den Gegner mit schonungsloser Heftigkeit an, immer nur die entgegengesetten Anssichten vertretend und in der Hipe des Gesechts dabei stets über sein Ziel hinausschießend. Man muß seine Aeußerungen daher immer nur im Zusammenhange betrachten, wissen, aus welchem Grunde, gegen wen sie gesagt sind, will man die vielen Widersprüche in seinen Schriften begreifen. Zwar liebte gerade er es, denselben Gegenstand von verschiedenen Seiten zu betrachten, einmal um das Gute an ihm hervorzuheben und ihn daher zu vertheidigen, dann nachher nur das Schlechte und ihn danach zu verwersen. Für den Augenblick aber erfüllte ihn der Gegenstand in seiner momentanen Gestaltung so vollständig, daß er, nur mit

<sup>11)</sup> Bergl. auch Oeuvr. anc. Bb. 9. S. 121: "Geboren und erzogen in ber Arbeiterklasse, ihr mit dem herzen angehörend sowie mit gemeinsamen Leiben und Bunschen, war es mein Ziel, mich der Berbesserung der Lage Derjenigen zu widmen, welche ich meine Brüder und Genossen nannte."

١

bieser beschäftigt, gänzlich vergaß, was er früher über benselben Gegenstand in anderem Zusammenhang gesagt hatte und sich daher auch nicht darum kummerte, ob seine jetige (einseitig richtige, aber übertriebene) Ansicht mit der früheren in Einklang stand oder nicht. Pro und Contra mit einander zu vergleichen, beide gegen einander abzuwägen und auß beiden einen vermittelnden Schluß zu ziehen, war ihm unmöglich. Die schlechte Gewohnheit, nie daß früher Geschriebene wieder durchzulesen<sup>12</sup>), vermehrte diese Widersprüche natürlich noch sehr.

Diese kurze Orientirung über die Verhältnisse, aus benen Proudhon hervorging und unter deren Einfluß er aufwuchs, über den Bildungsgang seiner frühesten Studien und über die Ziele, welche er sich in seinem Leben gesteckt hatte, schien für ein bessers Verständniß seiner Schriften nothwendig. Dieselben sollen nun, im Zusammenhang mit seinen ferneren Lebensschicksalen, wechselsseitig einander erklärend, besprochen werden.

Als eine Preisschrift der Akademie zu Besançon verfaßte Proudhon 1839 sein erstes nationalökonomisches Werk, den Discours sur la Célébration du dimanche 18). Es wurde ehrenvoll erwähnt, Proudhon erhielt aber den Preis nicht, weil er troß seines unbestreitbar großen Talents sich zu sehr gewagten Theozien überlassen hätte und seine Lösung der Frage, dei allem anzuerkennenden Eifer für das Gemeinwohl, doch zu gewaltsam gewesen wäre.

Aus dieser Schrift, in der Proudhon die segensreichen Wirkungen der Sonntagsfeier nachweist, die zuerst in den halbwilden Horden das Gefühl der Nationalität, der Brüderlichkeit und Einigkeit geweckt habe, ohne welches eine spätere Entwickelung

<sup>19)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 20. S. 82: "Ich lese mein Werk niemals wieder, und habe die, welche ich zuerst veröffentlichte, vergessen. Was thut dies, wenn ich seit zwölf Jahren fortschreite? Was können einige falsche Schritte, einige Abschweifungen, meiner guten Sache, der Gradheit meines Glaubens schaden?"

<sup>13)</sup> In seinen Oeuvr. anc. Bb. 2. S. 117-192. Mehrsach ins Deutsche übersett.

unmöglich sei, und sich dann aus verschiebenen Gründen unbedingt für die Sonntagsheiligung entscheibet 14), leuchtet, trop dem Nach-wirken seiner frühern Studien, schon deutlich der Geist seiner spätern Schriften hervor.

Er hat die Beantwortung der Frage über die Nüplichkeit der Sonntagsheiligung nur als einen Vorwand benutt, seine, wie er felbst fühlte, noch zum Theil ungegorenen, ungeklärten Ibeen außeinanderzuseten. Mit großer Willfur suchte er sie zu ihrer Begründung aus der mosaischen Gesetzgebung herauszulesen und beutet biefe hierbei rein nach Belieben in feinem Sinne aus, wozu er dem Moses Absichten unterschiebt, an die dieser gewiß nie gedacht hat. So foll die mosaische Theokratie eine reine Demofratie gewesen sein, das Endziel aller Reformen Mosis aber Die Berwirklichung ber Gleichheit ber Bedingungen 16), die ja allein ber Vernunft entspricht und vor dem Rechte besteht. Bas ihr widerspricht, ift also verwerflich und so forbert nach Proudhon bas Gebot: "Du follst nicht stehlen" nicht blos die Enthaltsam= keit von Gewalt und Lift, sondern das Enthalten jeder Art von Gewinn bei einem Geschäft, welcher ohne die volle Zustimmung des andern Kontrahenten gemacht wird. Mit einem Wort, jeder Bruch der Gleichheit, jede Begnahme, willfürlich gefordert, thrannisch erlangt, sei es im Tausch, sei es burch nicht genügende Bergeltung der Arbeit eines Andern, ift eine Berlepung ber Gerechtigkeit und damit ein Berftoß gegen das fiebente Gebot 16).

<sup>14)</sup> Bergl. unter Anderm Oeuvr. anc. Bb. 2. S. 128, wo Proudhon vom Sonntag sehr schön sagt, er solle unter den Menschen eine Vereinigung der Liebe und des Glaubens bilden, welche mit unsichtbaren Banden, stärker als es die materiellen Interessen sind, nämlich mit Vaterlandsliebe, Glaubensgemeinschaft, gleichem häuslichen Glück, gleichen Erinnerungen und Hoffnungen, eine wahre brüderliche Gemeinschaft anstatt einer Agglomeration von Individuen begründen soll.

<sup>15)</sup> Bergl. a. a. D. S. 144.

<sup>16)</sup> Bergl. a. a. D. S. 149. Der Ausspruch: "Eigenthum ift Diebsftahl", ber später unlöslich mit dem Namen Proudhon's verknüpft wurde und dem er entschieden einen großen Theil seines Bekanntseins verdankt, findet sich übrigens schon in dieser Schrift S. 122.

Für das Problem, welches die Menschheit zu ihrem Heil zu lösen habe, erklärt Proudhon einen Stand gesellschaftlicher Gleicheheit, welcher nicht Kommunismus<sup>17</sup>) oder Despotie, noch Anarchie, sondern Freiheit in der Ordnung und Unabhängigkeit in der Einsheit sei<sup>18</sup>).

Im Einzelnen fordert er 19) für alle das Recht auf Arbeit, die für jeden obligatorisch sein soll, will das Eigenthum in eine Art von Ususfruktus verwandelt sehen, das Erbrecht zwar beisbehalten, aber so modifiziren, daß es der Gleichheit der Bedingungen für alle nicht schade, und hofft dabei, daß die auf Ungleichheit des Bermögens beruhende Ungleichheit der Natur bei gleicher Erziehung allmälig verschwinden werde. An der Einzelehe hält er durchaus fest. Er will nicht, daß dieselbe gelockert werde, vielmehr solle sie noch strenger als bisher durchgeführt und zulest als unlösliche Berbindung die einzige Form des geschlechtlichen Zusammenlebens der Menschen bilden.

Entsprechend seiner idealen Lebensauffassung und strengen Moral, sieht er nicht im Genuß das Endziel des Menschen, vielmehr solle derselbe seine sinnlichen Leidenschaften beherrschen und seine Seele durch Betrachtung der Werke Gottes entwickeln. Schon hier ist Proudhon ein entschiedener Gegner des allgemeinen Stimmrechts; denn nach ihm ist das Geseh nichts Willstrliches, nicht der Ausdruck eines allgemeinen, oder eines einzigen Willens, sondern es bezeichnet das natürliche Verhältniß der Dinge zu einander, welches die Vernunft allein zu entdecken habe.

Man wird es verzeihen, wenn wir uns bei dieser Schrift unverhältnißmäßig lange aufgehalten haben, aber sie ist wenig bekannt, und doch kann man in ihr schon alle späteren Theorien

<sup>17)</sup> Gegen den Kommunismus erklärt sich Proudhon entschieden, so S. 122, wo er von ihm sagt, er sei ber Tob ber Gesellschaft.

<sup>18)</sup> a. a. D. S. 151.

<sup>19)</sup> Bergl. unter Anderm a. a. D. S. 120, S. 145 sq., S. 189.

<sup>20)</sup> a. a. D. S. 189.

Proudhons im Reime erkennen und die Grundideen finden, welche alle seine nachherigen Ausführungen geleitet haben.

Weiter entwickelt und zu ihrer ganzeu Schärfe gegen die heutige Wirthschaftsordnung gerichtet, sind dieselben allerdings dann erst in seiner bekanntesten Schrift, zu der ihm die Preisfrage der Alademie zu Besançon 1839 den Anstoß gab. Dieselbe lautete: "Ueber die wirthschaftlichen und moralischen Folgen, die bisher in Frankreich das Geset über die gleiche Theilung der Güter unter die Kinder hervorgebracht hat, und die sie in Zukunft hervorbringen wird".

Indem Proudhon nach dem Prinzip des Erbrechts suchte, drängte es ihn, die Gründe für eine Ungleichheit des Vermögens zu untersuchen, und so wurde er von Punkt zu Punkt zu immer allgemeineren, prinzipielleren Fragen getrieben, bis er schließlich zu einer Prüfung des Eigenthums und seiner Verechtigung kam. Die Schrift erschien im Juni 1840 unter dem Titel: "Qu'estce que la Propriété?"") und das Vuch enthielt die Antwort: "La Propriété c'est le vol<sup>22</sup>)".

Proudhons leitender Gedanke, von dem er bei seiner ganzen Untersuchung ausgeht, und mit welchem nach seiner Meinung alle einzelnen Fragen einsach zu lösen sind, ist die Idee der Gleichheit

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Qu'est ce que la propriété? ou recherches sur le principe du droit et du gouvernement. 1840. Oeuvr. anc. Bb. 1. S. 1—225. Deutsch von Karl Grün 1842. Bergl. darüber Schäffle a. a. D., Stein a. a. D. S. 320—370, sowie Sudre. Histoire du communisme. 1850.

<sup>22)</sup> Diese paradore Zusammenstellung von Eigenthum und Diebstahl sindet sich schon in der 1780 erschienenen Schrift: "Recherches philosophiques sur le droit de la propriété et le vol", von Brissot, dem bekannten Girondistensührer. L. Blanc in seiner Geschichte der französischen Revolution und D. Stern in seiner Geschichte der Revolution von 1841 beschuldigen daher Proudhon des Plagiates. Aber Proudhon betheuert, die Schrift Brissot nicht gekannt zu haben, und weist mit Recht nach, wie, wenn Brissot auch denselben Ausspruch gethan habe, dies doch keine weitere Folgen gehabt habe, der Ausspruch vielmehr erst durch seine eigene Schrift berühmt geworden sei, und will sich dei seiner Borliebe sür Paradora die Urheberschaft desselben daher nicht rauben lassen. Bergl. darüber Oeuvr. and. Bd. 21. S. 323 sq., sowie Oeuvr. posth. Bd. 1. S. 211.

ber Menschen. Er ist überzeugt, daß Jebermann die allgemein anerkannte Gleicheit vor dem Gesetz für ibentisch mit der Gleicheit der Bedingungen halte und dies einmal zugegeben, wird es ihm dann freilich leicht, zu zeigen, wie das Eigenthum dieser Gleichzeit wiberspreche, also verwerslich sei. Wer politische Gleichkeit wolle, die sich nach Abschaffung aller Vorrechte der Geburt, der Religion und des Standes immer mehr entwickelt habe, der müsse auch Beseitigung des Eigenthums wollen, da dies nur noch das einzige Hinderniß zu ihrer Verwirklichung sei.

Und nun untersucht Proudhon die verschiedenen Begrundungs= versuche bes Gigenthums. Nachdem er es als ein Natur=Recht nicht will gelten laffen, weil bies absolut fein muffe, das Gigenthum aber ben verschiedenartiaften Ginschränfungen (Expropriationen, Armenfteuern, Zinsgesegen, Steuern überhaupt) unterworfen sei, verwirft er alle übrigen Grunde für basselbe von seinem Gleichheits-Prinzip aus. So könne sich das Eigenthum nicht auf das Recht der Oktupation ftugen, benn bies fei für alle, nicht blos für die ursprünglichen Offupanten gleich, es hange baber bie Große bes zu offupirenden Theils immer von der Zahl der Bevölkerung ab, so daß fich ein festes Eigenthum nicht bilden könne. Wolle man das Eigen= thum durch den Sinweis seiner Nothwendigkeit zur Ausbildung der menschlichen Perfonlichkeit auf die personliche Freiheit ftuben, so sei boch, wenn die Freiheit des Menschen heilig fei, dieselbe für alle heilig, und wenn fie zu ihrer Bethätigung nach Außen bas Eigenthum brauche, fo brauche fie es für alle gleich. Gesetz, die Autorität des Menschengeschlechts, lasse sich das Eigenthum8=Recht ebenfalls nicht zurückführen, benn dies habe zu feiner Begrundung nothwendiger Beife bie Gleichbeit, das Gigenthum wurde also mit seinem eigenen Prinzipe in Widerspruch steben. Eigenthum an Grund und Boden sei unmöglich, benn die Erde jei von Gott allen Menschen gleich gegeben, könne also nicht in ungleicher Weife befeffen werben.

Auch auf die Arbeit lasse sich vollends kein Gigenthums-Recht gründen, denn um zu arbeiten musse man erst okkupiren, und da bas Recht der Okkupation allen gleich sei, so mußte man sich, um zu arbeiten, erst ber Gleichheit unterwerfen. Mit Recht bekämpst Proudhon die Meinung derjenigen, welche auf Arbeit allein das Eigenthum zurücksühren wollen, indem sie auch den Kapital Gewinn aus der Arbeit, da Kapital angesammelte Arbeit sei, hereleiten. Wenn wirklich die Arbeit allein das Eigenthum am Produkte begründe, woher komme es denn, daß dies nicht für alle gleich gelte, der sleißige Arbeiter für den faulen Kapitalisten mit erwerben müsse? Vielmehr fordere gerade die Arbeit eine gleiche Belohnung sür Alle, und es lasse sich ein ungleicher Arbeitslohn und die daraus solgende Ungleichheit des Vermögens nicht mit der Ungleichheit Fähigkeiten rechtsertigen, da diese nicht der Grund, sondern nur eine traurige Folge gerade der Ungleichheit des Vermögens seind mit ihr bei gleicher Erziehung schwinden und der bei fortsgeschrittener Civilisation einmal nothwendigen Verschiedenheit der Fähigkeiten Plaß machen würde.

Proudhon fordert daher auch eine Gleichheit des Arbeitslohnes, der dabei nicht eigentlich als eine Belohnung für die gelieferte Arbeit, sondern zum Unterhalt und Vorschuß für neue Arbeit gegeben werde.

Hat Proudhon so bas Eigenthum, welches ja entschieben ein Borrecht, eine Begünstigung einzelner ist, vom Standpunkt absoluter Gleichheit verworfen, so sucht er bann noch seine Unmöglich= keit, b. h. eigentlich richtiger seine Unzweckmäßigkeit nachzuweisen.

Das Eigenthum soll unmöglich sein, weil bei ihm der Eigenthümer für nichts, nämlich die Benuthung seines Kapitals etwas verlangt, was, die Unproduktivität des Kapitals einmal zugegeben, richtig ist, mit derselben aber auch fällt.

Unmöglich sei es ferner, weil bei ihm die Produktion mehr koste als sie werth sei, indem die Kapitalisten meist faul seien und nichts thäten. Unmöglich, weil es den Menschenmord begünstige, indem der Kapitalist, um seinen Kapital=Gewinn zu erhöhen, den Arbeiter zu immer größerer Arbeit zwinge und ihn so auf's schändlichste aussauge.

In dem Kapital-Gewinn sieht Proudhon dann die alleinige Ursache der Ueberproduktion und damit der Krisen.

Endlich sei das Eigenthum auch der Grund der Armuth, die aus der Uebervölkerung stammt und die bei Gleichheit des Bermögens von selbst fortfallen werde.

Bum Schluß kommt Proudhon wieder auf dieses sein Gleich= heits=Prinzip zurück, wenn er das Eigenthum für unmöglich hält, weil es sich mit der politisch bürgerlichen Gleichheit nicht vertrüge, weil es überhaupt eine Negation der Gleichheit sei. Es folgt dann eine Auseinandersetzung über das Gerechtigkeits= d. h. Gleich= heits=Gefühl im Menschen und über die darauf beruhende gesellige Natur desselben.

Proudhon bespricht die verschiedenen Grade menschlicher Ver= gesellschaftung. Den ersten Schritt zu gesellschaftlicher Entwickelung bildet der Kommunismus, er ist die These, auf ihn folgt als eine höhere Stufe der Civilisation als Antithese sein Gegensap, das Eigenthum, und aus beiden entsteht bann, indem diese Gegenfate in der Synthese in einer höheren Ginheit versöhnt werden, die Beit ber Freiheit. Proudhon erkennt das Gute im Rommunismus und in der Freiheit an, die beibe, weil sie das Richtige wollten, es nur einseitig zu erreichen suchten, zur Entwicklung ber Mensch= beit nothwendig gewesen waren. Tropbem seien sie jest verwerklich ba ber erstere nur eine robe Gleichheit erstrebe und gegen bie menschliche Freiheit verstoße, diese aber, welche die menschliche Unabhängigkeit erftrebe, mit der nothwendigen Gleichheit im Widerspruch stehe und die Vorzüge beider der britte Grad der Civilisation, die Freiheit, ohne ihre Mängel in sich vereinigen könne. In ihm foll das individuelle Eigenthum, das eine nothwendige Bedingung bes socialen Lebens ift, nicht beseitigt, sonbern in eine Art Besitz umgewandelt werden, und bei Gleichheit der Produktions= mittel und bei Gleichheit im Austausch soll bann eine freie Affociation, in der jeder fich ohne Staatsgewalt felbst beschränkt, die mahre, gerechte Form der Gesellschaft sein. Mit diesen allgemeinen Andeutungen über die britte und lette Epoche der Gesell= schaft begnügt sich Proudhon und vermeidet es ganz, auf Ginzel= heiten für ihre Verwirklichung einzugeben.

Geschickt genug operirt Proudhon mit feinen beiden Prinzipien,

bem ber Gleichheit und ber Freiheit, und er verwirft ganz konsequent von dem einen aus das Eigenthum, von dem anderen aus den Kommunismus, wobei ihm dann als nicht weiter auszuführendes Ideal die Gleichheit aller Menschen mit gleichem individuellen Besitz vorschwebt, welches zur Verwirklichung ja nur fordere, daß Alle das Prinzip der Gerechtigkeit, d. h. der Achtung der vollen Menschenwürde in jedem anderen anerkennen und freiwillig befolgen. Letteres ist freilich eine reine Utopie und hat als positives Rejultat daher gar keinen Werth. Aber für Proudhon war es doch der Grund, alle anderen Ansichten zu verwerfen, und in dieser negativen Kritik hat er das bleibende Verdienst, eine Menge der für das Eigenthum bisher angeführten Gründe als unhaltbare Behauptungen nachgewiesen zu haben und daher zu einer stichthaltigeren Begründung für die Beibehaltung desselben zu zwingen.

Mit den größten Hoffnungen hatte Proudhon das Erscheinen dieses Werkes entgegen gesehen. Zwar war es nicht eigener Ruhm, den er durch dasselbe zu erlangen hosste: "möge ich vergessen sein, wenn nur die Menschheit frei ist," sagt er am Ende desselben, aber er war fest überzeugt, daß mit seiner Arbeit eine neue Spoche für die Menschheit beginnen werde, da er in ihr das Eigenthum, die Quelle aller Ungleichheit, und damit alles Uebel besiegt und für immer vernichtet habe.

Vergegenwärtigen wir uns seine damalige Lage. Planlos hatte er sich, von Wissensdurst getrieben, auf alle möglichen Gebiete menschlichen Wissens geworsen, ohne die Fähigkeit und Muße zu haben, das, was er so zusammenhanglos in sich aufgenommen, gründlich zu durcharbeiten und ordentlich geistig zu verdauen. Während er die Reichen ihr mühelos ersworbenes Einkommen in sinnlich materiellen Genüssen verprassen sah, sehlte es ihm an der Möglichkeit, sich seinen idealen Bestrebungen, so wie er es wünschte, hinzugeben, hinderten ihn die kümmerlichen Verhältnisse, in denen er lebte, an der vollen geistigen Ausbildung, die er ja als das Ziel und die eigentliche Bestimmung des Menschen erkannte. Vitter empfand er das Trückende dieser Lage. War es da zu verwundern, daß er, gereizt

burch biese Ungleichheit der Lebensschicksale, deren Grund er in leicht entschulbbarer Einseitigkeit nicht erkennen konnte, und die mit dem Bewußtsein der Menschenwürde und der daraus folgenden vollen rechtlichen Gleichheit so grell kontrastirte, daß er da, aufgebracht gegen diese bestehenden Verhältnisse, der ganzen bisherigen Civilisation, unter deren nachtheilige Seiten er vorwiegend litt, einen Krieg auß Messer erklärte?

Der Reinheit seiner Gefinnung, ber Ernfthaftigkeit seines Strebens konnen wir babei gewiß sein. Nicht eitle Ruhmsucht war es, die ihn leitete, nicht ber Drang, sich Ginfluß auf die Menschen zu verschaffen und so eine politische Rolle zu spielen, benn fast allzu rudfichtslos sprach er sich gegen bie Bunfche bes Bolles aus, wenn fie dem, was er für richtig erkannt hatte, widersprachen, und niemals hat er ben gunen bes großen Selbft von beigem Biffensburft erfüllt, Haufens geschmeichelt. fuchte er beständig nach Wahrheit, um diese bann weiter in alle Welt zu verbreiten, und er ließ fich bei biesem redlichen Bemuben burch feine Borurtheile ober fonftige Schwierigkeiten von ber Verfündigung beffen, mas er einmal für mahr erkannt hatte, zurudhalten. Go wunderbar feine Anfichten zum Theil find, daß er selbst vollkommen von ihrer Richtigkeit überzeugt ist, des kann man gewiß fein.

Da er selbst sein Lebelang unter bem Drucke ber Armuth gestanden und ihre Leiden an sich selbst ersahren hatte, so war es natürlich die Noth und das Elend der Arbeiterklassen, was ihm am nächsten lag, und dessen Kontrast mit der unabhängigeren und genußreichen Lage der Besitzenden seinen Freiheits= und Gleichheitsidealen widersprach und ihm daher den Anlaß zu seinen Angrissen auf die bestehenden Verhältnisse gab, deren Folge diese Unsaleichheit des Vermögens war.

Tief durchdrungen von der Richtigkeit seiner Doktrin und den ungeheuer segensreichen Folgen, sah er dieselbe von Niemand getheilt, fühlte sich vereinsamt und verkannt, und dies steigerte, wie bei allen Genies, die nicht den verdienten Beifall sinden, nur noch sein Selbstbewußtsein, die Bedeutung, die er seinen Leistungen beilegte, und machte ihn schroffer und verschloffener gegen fremde Ansichten.

Durch Anwendung der erakt-mathematischen Methode auf die Moral und die Gesellschaftswissenschaften hoffte er, diese zu dem Range wahrer Wissenschaften zu erheben, deren Resultate, aller menschlichen Willfür enthoden, unumstößlich richtig und einleuchtend sein würden. In ihr sah er daher eine unsehlbare Methode, die man sinden, nicht willfürlich wie alle andern erfinden müßte, und er war so überzeugt, daß ihre Richtigkeit, wenn man sie einmal erkannt habe, allen andern ebenso schnell und gründlich, wie ihm selbst, einleuchten müßte, daß er fest glaubte, nach dem Lesen seines Werkes werde es für immer um die alte Gesellschaft geschehen sein, da dieselbe vor seinen erakt-mathematischen Formeln nicht bestehen könnte. Sein Werk selbst werde freilich, nachdem die in ihm verkündete Wahrheit einmal erkannt sei, für immer übersslüssigig, trivial und unnüß erscheinen.

Um so enttäuschter war Proudhon daher, als sein Buch, zu dessen Beröffentlichung er selbst nach Paris gegangen war, ansangs nicht das erhosste und erwartete Aussehen machte und in der Presse einsach todtgeschwiegen wurde<sup>28</sup>). Mißmuthig über diesen Mißerfolg vegab er sich nach Besançon in sein Buch-bruckergeschäft zurück und beschloß, sich von nun an allein seinen philosophischen Studien zu widmen, wobei er damals namentlich Kant las. Aber diese Stimmung hielt nicht lange vor und bald sehen wir ihn wieder in Paris, wo er sehr eifrig an

<sup>23)</sup> Er beschwerte sich später (Avertissement aux propriétaires, Oeuvr. anc. Bb. 2. S. 3) bitter über die Art, in der er von der Presse und der wissenschaftlichen Kritik behandelt werde. Nicht Richter, sondern Berläumder habe er gesunden, seine Lehren würden als salsche, versluchte, versührerische, gemeine, gefährliche bezeichnet, man verlache und verspotte sie, ohne sich die Mühe zu ihrer Widerlegung zu nehmen, nicht mit Gründen, sondern mit Beleidigungen und Verwünschungen werde er bekämpst u. s. w. Daß eine derartige Behandlung Proudhon nur immer mehr in die Opposition tried und durch Erregung des Widerspruchsgeistes in seinen radikalen Anslichten bestärkte und zu heftigen Entgegnungen reizte, ist nicht zu verwundern.

seiner zweiten Denkschrift über das Eigenthum arbeitete, um sie während der Muße der nächsten 6 Monate, für die er die Pension Suard noch bezog, zu beendigen. Eine Vorladung vor den Senat der Akademie zu Besançon, dem er sich am 15. Januar 1841 stellen sollte, um sich wegen seines Werkes, das er der Akademie gewidmet hatte, zu rechtsertigen, rief ihn dorthin zuruck.

Wie zu erwarten gewesen, hatte dies Buch große Aufregung und Entrüftung unter ben Akademikern hervorgerufen, bennoch aber wurde Proudhon trop seiner, mindestens nicht bescheibenen Bertheibigung am 31. Januar 1841, von ben gegen ihn erhobenen Anschuldigungen freigesprochen. Gin Theil berselben war weniger gegen den Inhalt seines Buches, als gegen die Art, in der er seine Meinungen darin aussprach, gerichtet gewesen und war baber eigentlich nicht ungerechtfertigt zu nennen, benn seine Freunde, selbst wenn fie das Ziel, welches Proudhon verfolgt hatte, billigten, konnten fich nicht mit seinem Styl, ber Art, wie er seine gute Sache verfocht, einverstanden erklären. Sie tabelten seine Biffigkeit und zwedlofe Seftigkeit, durch die er nur fich und feinen Bestrebungen Mit andern Worten hatte er daffelbe viel erfolgreicher sagen können und würde überhaupt mehr erreichen, wenn er, statt mit besonderem Behagen die Leute vor den Ropf zu stoßen, seine Meinung in glatter, einschmeichelnder Beise vortragen wurde.

Proudhon mußte die Richtigkeit dieser Vorwürse wohl eingestehen, er nahm sich auch wirklich vor, sich zu bessern und von
num an nur noch streng logisch und unparteiisch zu Werke zu gehen,
in der Hite des Gesechtes aber vergaß er seine guten Vorsätze
immer wieder und ließ sich von seiner Lust zur Polemik, seinem
Hang zu paradoren Bemerkungen, überdies gereizt durch die Art,
mit der er von seinen Gegnern behandelt wurde, zu leidenschaftlichen Erwiderungen der gegnerischen Angrisse und zu übertriebenen,
maßlosen eigenen Behauptungen hinreißen. Die kummerliche
pekuniäre Lage, in der Proudhon damals lebte, trug auch nicht
dazu bei, ihn sanster gegen die Welt und die gegenwärtigen
specialen Zustände zu stimmen. Um leben zu können, sah er sich
genöthigt, eine Stelle als Sekretär bei einem Richter anzunehmen,

von dem er einen Gehalt von 1800—2000 Franken jährlich bei täglich sechsstündiger Arbeitszeit erhielt. Die Mußestunden benute er dabei zur Fortsetzung seiner national-ökonomischen Studien und im April 1841 erschien sein zweites Werk über das Eigenthum<sup>24</sup>), das er an Blanqui widmete, dem einzigen, der sein erstes Werk zwar abweisend, aber doch wohlwollend kritisirt hatte, und dem er dafür auch stets dankbar blieb. Es ist entschieden schwächer als das Erste und enthält im Wesentlichen wenig Neues. Dieselben Gedanken der Gleichheit sind, nur langwieriger und breiter noch einmal entwickelt<sup>26</sup>) und gegen Blanquis Kritik vertheibigt.

Einen Verhaftsbefehl, der wegen einiger gefährlicher Aeußerungen in demselben gegen Proudhon erlassen wurde, wußte zwar Blanqui glücklich von ihm abzuwenden, doch trieb derselbe Prondhon nur zu immer heftigerer Opposition gegen die bestehende Regierung an, da er es der Staatsmacht, der öffentlichen Unwissenheit und der Tyrannei der öffentlichen Meinung allein zuschreibt, daß die von ihm verkundeten Wahrheiten nicht allgemein angenommen würden.

Am 10. Juni 1842 erschien seine britte Denkschrift über benfelben Gegenstand 36), in welchem Proudhon volle Gleichheit bes Arbeitslohnes mit Wegfall jedes Unterschiedes in der Begabung 37)

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Deuxième Mémoire. Lettre à M. Blanqui sur la propriété. Oeuvr. anc. 3b. 1. S. 227—352.

<sup>26)</sup> Proudhon entwicklt in ihm die Nothwendigkeit, die Philosophie durch Anwendung der mathematischen Methode zu einer Wissenschaft zu machen, deren Objekt der Mensch und die Gesellschaft, das Beobachtungsfeld aber Geschichte, Religion, Gesetz, Gewohnheiten, Glauben, National-Oekonomie u. s. w. sein sollten.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Avertissement aux Propriétaires sur une défense de la propriété. Oeuvr. anc. Bb. 2. S. 1—92.

<sup>27)</sup> Proudhon halt Geistesschwäche, Dummheit und Unwissenheit nur für anormale Störungen, die der sociale Fortschritt verschwinden lassen werde (S. 35), und eisert namentlich auf das heftigste gegen den verderblichen Kultus des Genies. Selten hat, wie St. Beuve treffend sagt, jemand mit mehr Talent gegen das Talent gesprochen, wie es hier Proudhon im Ramen der Arbeiter und Proletarier that. Bei seiner so übertriebenen Verherrlichung der Menschenwürde, d. h. des Menschen blos als Menschen, ist diese Anschauung ja auch erklärlich.

für seine Ibealgesellschaft forderte und babei namentlich die Borsschläge Fouriers und seiner Schüler glänzend bekämpste, es indessen schließlich auch nicht zu bestimmten, namentlich brauchbaren eigenen Ansichten brachte, sondern mit einigen dunklen Andeutungen über die ihm unklar vorschwebende ideale Gestaltung der Gesellschaft und die Mittel zu ihrer Realisirung schloß.

Dies Werk feste Proudhon neuen Verfolgungen aus, benn er wurde wegen beffelben am 3. Februar 1842 vor die Affifen von Befangon wegen vierfachen Bergebens angeklagt: 1. Begen Angriff auf bas Eigenthum, 2. Anreiz zum Rlaffenhaß, 3. Anreiz zu haß und Verachtung gegen die Regierung, 4. Angriff auf die katholische Religion. Proudhon benutte biese Gelegenheit, um bei feiner Bertheidigung in furgen Bugen feine Unfichten öffentlich gu entwickeln und zu vertheidigen und fich babei aus feinen eigenen Schriften gegen ben Vormurf eines Revolutionars zu verwahren, da er immer nur eine organische Weiterentwickelung, nie einen Umfturg, der ftets verderblich sei, gefordert habe28). freigesprochen und, fich freuend über die Anerkennung feiner friedlichen Absichten, ber allmäligen Berbreitung feiner Ibeen, hoffte er nun eine friedliche Anstellung in ber Mairie zu erhalten. Der Ruhe bedürftig', wollte er fich in biefer Bufluchtoftatte, ftill und zurudgezogen von ben Greigniffen ber großen Belt, allein feinen wiffenschaftlichen Arbeiten widmen.

Friedlich verstrich ihm das Jahr 1842 bei wissenschaftlicher Thätigkeit und bei den täglichen Arbeiten in seiner Buchdruckerei, welche er indessen in der Hoffnung auf jene erwähnte Anstellung in der Mairie seiner Vaterstadt zu verkausen suchte, was ihm endlich, aber nur mit großen pekuniären Verlusten im Februar 1843 gelang. Als er nun aber die Stelle schließlich doch nicht erhielt, da warf er sich, troß seiner friedlichen Absichten auf Weue zum Kamps gezwungen, nun auch mit aller Leidenschaftlichkeit in denselben. Je weniger Entgegenkommen er fand, um so heftiger

<sup>25)</sup> Diese Bertheidigungsrede ist in den Oenvr. anc. Bd. 2. S. 93—115 abgedruckt.

und anmaßender trat er auf, da man ihm nichts bewilligte, so forberte er schließlich alles.

Im September (1843) gab er sein neues Buch "De la Création de l'ordre dans l'humanité" 20) heraus, welches, unklar und voll von willfürlich metaphysischen Grübeleien, wenig Anklang sand. Proudhon, der Anfangs sehr zufrieden mit demselben war, hat später selbst die Schwächen eingesehen und ehrlich eingestanden 200).

Proudhon sucht in diesem Werk nachzuweisen, wie nothwendig für die Nationalökonomie die Begründung und Feststellung einer neuen wiffenschaftlichen Methode sei, und will zu biefem 3mede die Gesetze auffinden, nach denen sich die menschliche Gesellschaft bisher entwickelt hat und noch weiter entwickeln wird. Ordnung verfteht er eine jede symmetrische Reihenfolge, eine Serie, welche die nothwendige Vorbedingung für alle Entwickelung und Vervollkommnung fei. Aufgabe ber Wiffenschaft fei es nun, biefe Ordnung zu erkennen und nachzuweisen, mahrend bie Religion, die fich allein auf das Gefühl ftutt und als Beweismittel bie Wunder, als Methode den Glauben hat, dies ebensowenig vermag, wie die Philosophie, die zwar steptischer zu Werke geht, aber boch auch auf eine sophistische Beise ihr Ziel, die Erkenntniß bes Raufalgesetes, zu erreichen hofft. Beibes find nur Borftufen geiftiger Entwickelung, benen, weil fie zu allgemein in ihren Beftrebungen find, da fie das Universum selbst umfassen möchten, die nöthige Spezialisirung und damit wissenschaftliche Realität fehlt.

Erst die Metaphysik (unter der er die Wissenschaft überhaupt versteht) kann den eigentlichen Zweck menschlichen Wissens, die Ersforschung der Serie, erreichen.

Proudhon giebt dann eine Analhse der letteren, zeigt ihre Elemente, Formen, die Art ihrer Erscheinung, ihre Tendenz und die Möglichkeit für uns, diese zu erfassen.

<sup>29)</sup> De la création de l'ordre dans l'humanité, ou principes d'organisation politique. Oeuvr. anc. 28b. 3.

<sup>20.0)</sup> Bergl. Oenvr. anc. Bb. 9. S. 125. "Dies Werk befriedigt mich nicht, auch hat es im Publikum, trop einer zweiten Auslage, wenig Anklang gefunden und vielleicht nicht mit Unrecht."

St. gu Butlit, Proubhon.

Dann wendet er fich zu ber Aufgabe ber Nationalokonomie, welche die Wiffenschaft der Produktion und Vertheilung der Reich= thumer sei, mit ihrem Gebiet also als die einzige Quelle des Reichthums die menschliche Arbeit, d. h. jede nüpliche Verrichtung um-Proudhon definirt die Arbeit als bewußte Einwirkung des Menschen auf den Stoff jum Zwed perfonlicher Bedurfnigbefriedigung, bespricht die verschiedenen Arten der Arbeit, die Nothwendigkeit der Arbeitstheilung, sucht vom Standpunkt der Serie aus die nationalökonomischen Gesetze als geschichtliche, d. h. fich entwickelnde nachzuweisen und zu zeigen, wie unter bem Ginfluß ber Entwickelung biefer Gefete bie menschliche Gesellschaft beständig vorwärts schreite, jede Verletung berfelben wohl vorübergebend bedenkliche Störungen ber gesellschaftlichen Zustande mit fich bringe, schließlich aber biefer seriellen Dialektik nichts widersteben konne, sondern alle willfürlich menschlichen Einrichtungen ihr weichen müßten.

Am Ende des Jahres (1843) hatte Proudhon von seinem alten Schulkameraden Gauthier, mit dem er immer in regem wissenschaftlichen Briefwechsel geblieben war, eine Anstellung in dessen Schifffahrtsgeschäft zu Lyon erhalten, und in dieser Stellung war er 4 Jahre als Redakteur, Rathgeber und Gehülfe seines Freundes thätig. Er hielt sich in Geschäftsreisen während dieser Zeit abwechselnd in Paris und Lyon auf und fand genügende Muße zur Vervollständigung seiner nationalökonomischen Studien. Tropdem aber gab er 1847 diese ihm zusagende Stellung wieder auf, weil seinem selbstständigen und stolzen Sinn jede, auch die geringste Abhängigkeit, zuwider war. Als Frucht seiner Thätigkeit in diesem Geschäfte hatte er im Jahre 1845 anläßlich einer Preiskrage der Akademie zu Lyon mit großer Sachkenntniß und vielem Fleiß bei den detaillirtesten Berechnungen ein Buch über Eisenbahnen und Schiffsahrt geschrieben<sup>80</sup>), in welchem er schon damals, als in einem

<sup>30)</sup> Zuerst erschienen im Journal des économistes, Mai 1845, dann selbstständig unter dem Titel: "De la concurrence entre les chemins de fer et les voies navigables". In den Oeuvr. anc. Bd. 2. S. 198—275.

wahren Eisenbahnstieber die Wichtigkeit der Kanäle gegenüber der ber Eisenbahnen ungebührlicher Weise unterschäpt wurde, die große Bedeutung der Kanäle neben den Eisenbahnen für den Transport anerkannte. Er zeigte, wie nüglich beibe nebeneinander bestehen könnten, und erkannte den großen öffentlichen Nutzen dieser Transportmittel, der, da Gegenstände öffentlichen Nutzens sich nie direkt durch Ersat der zu ihrer Herstung erforderlichen Kosten rentirten, es nöthig machen würde, sie der Privatspekulation zu entziehen, und er forderte daher eine Wonopolisirung der Flüsse wie der Eisenbahnen. Der Staat solle die Flüsse zum Staatseigenthum machen, eine Gesellschaft mit der betressenden Linie autorisiren, dafür dann aber auch Minimalpreise seltsesen und für einzelne (beurlaubte Soldaten, Auswanderer, arme Arbeiter) sogar freien Transport gewähren.

Inzwischen hatte Proudhon allmälig an Ansehen zugenommen, namentlich seitens der Socialisten wurde er aufgesucht<sup>81</sup>), und während seine alten Schul = und Kindheitsfreunde theils gestorben, theils mit ihm auseinander gesommen waren, erhielt er nun neue in Gestalt von Anhängern, die sich an ihn schlossen und ihn bewunderten, während er zugleich die Bekanntschaft einiger der bebeutenderen französischen Nationalökonomen, wie die Garniers und anderer machte.

Am 15. Oktober 1846 veröffentlichte er fein zweites Hauptwerk, die "Contradictions économiques" \*2). Wir wollen bies

<sup>31)</sup> So von Carl Grün, dem bekannten deutschen Socialisten. Ihm verdankt Proudhon zum Theil seine für einen Franzosen selkene Bekanntschaft mit der deutschen Philosophie. Grün übersetzte die Hauptwerke Proudhon's ins Deutsche. Sonst ist vor allen Darimon zu nennen, der Proudhon mehrsach gegen die Berleumdungen und Angrisse seiner Gegner vertheidigte und seine Ansichten dadurch zu verbreiten strebte, daß er sich bemühte, dieselben als harmlos hinzustellen und sie deshalb der unnüß verleßenden und abschreckenden Form entkleidete, in der Proudhon selbst sie auszusprechen sich nicht überwinden konnte. In seinem Bersuche der Errichtung allgemeiner Arbeiter-Associationen auf Gegenseitigkeit wollte Darimon das nationalökonomische Ideal Proudhon's verwirklichen.

<sup>32)</sup> Système des contradictions économiques ou philosophie de la

nur kurz besprechen, da es wohl von allen seinen Werken das bekannteste und auch in der deutschen Literatur mehrkach eingehend und gründlich besprochen worden ist. \*\*).

In der Einleitung erörtert er die Ziele der bisherigen national= ökonomischen Wissenschaft und des Socialismus, sowie seine Stellung zu beiden. Er wirft der ersteren vor, fich einseitig nur mit den bisher gemachten Beobachtungen über Erscheinungen bes wirthichaftlichen Lebens und beren Verallgemeinerungen zu sogenannten ökonomischen Gefeten zu beschäftigen und ihr wegen Mangels umfaffender, erschöpfender Beobachtungen höchst unvollständiges ökonomisches Klickwerk ichon für die Wissenschaft der Nationalökonomie auszu= geben. Allzu optimistisch binfichtlich bes Bestehenden seien ihre Bertreter bem Fortschritte feind, mabrend gerade umgekehrt ber Socialismus bisher alles Beftehende einfach verworfen habe und, feiner= feits zu optimiftisch binfichtlich bes erft noch zu Geschehenen, bie Gesellschaft ohne Rucksicht auf ihren Entwickelungsgang auf unfindbaren Grundlagen aus bem Nichts nach seinen phantastischen Zu= kunftsplänen neu aufbauen wolle. Beibe hätten ihr Gutes und Richtiges, aber beibe seien zu einseitig; halte die erstere zu sehr am Neberfommenen fest, so fei es bas unbestreitbare Berbienft bes Socialismus, auf die großen Mängel darin aufmerkfam gemacht und fie auch im Einzelnen nachgewiesen zu haben, aber barauf beschränke sich auch seine bisherige Leistung, ba er die Tradition ganglich vernachläffige und fich baber immer in gehaltlofen Phantafien und unmöglichen Träumereien verloren habe.

Es gelte die Nationalökonomie neu zu prüfen und ihr die Materialien zu einer Socialwissenschaft zu entnehmen, dann aber ihre einseitigen Theorien zu berichtigen und, indem man so das organische Geseh der Menschheit enthülle, im kontinuirlichen Zu-

misere 1846. In den Oeuvr. anc. Bd. 4—5. Mehrfach ins Deutsche überset, so von K. Grün 1847 und von Joedan. 1848.

<sup>33)</sup> Bergl. vor allen darüber hilbebrand a. a. D. S. 286—315, sowie Schäffle a. a. D. und Kaut a. a. D. — hilbebrand's Kritik ist auch jest noch vollständig erschöpfend und durchschlagend.

sammenhang mit bem Alten eine neue politische Ordnung aus bemselben zu entwickeln und herzustellen.

Dann folgt seine berühmte Werththeorie<sup>34</sup>), in der er, seine dialektische Methode auf den Werth=Begriff anwendend, dessen immanenten inneren Widerspruch behauptet, hierauf den unverssöhnbaren Gegensat und dabei doch die unlösliche Verbindung des Tausch und Gebrauchs=Werthes auseinander sept und, nachem er schließlich den Werth allein auf die menschliche Arbeit zurückgeführt hat, in der Versöhnung seiner Gegensätze in einer höheren Gesellschaftsordnung das Heil der Zukunft erblickte.

Proudhon bespricht bann die verschiedenen ökonomischen Entwickelungsstadien der Menschheit. Sede Stufe wirthschaftlichen Lebens habe ihr Gutes und daher ihre relative Berechtigung, aber zugleich mit ihrem segensreich wirkenden Prinzipe entwickele sie dessensag und vernichte so selbst ihren Zweck.

Diefer Gegeusat wird erft in ber nachsten Stufe, Die daber auch immer einen Fortschritt bezeichnet, in einer höhern Einheit aufgehoben, aber biefe neue Ginheit erzeugt ebenfalls wieder ein negatives Element, bas bann erft wieder in ber nächsten böbern Stufe mit seinem positiven Gegensat verfohnt werden kann. Zuerft war bei völliger Gleichheit Armuth und Elend bas allgemeine Loos der Menschen. Auf der ersten Entwickelungsstufe begann die Arbeitstheilung, welche durch eine Bermehrung der Probuktion die Armuth zwar verminderte, aber zugleich ber Grund zu brudenden Ungleichheiten ward. Die Maschinen (2. Stufe) wollen biesem Glend steuern, vergrößern jedoch noch die Rluft zwischen Arm und Reich; die freie Konkurreng (3. Stufe) entfaltet die Arbeit, vermehrt die Produktion, führt aber die Unterdrückung des kleinen Besitzers durch das Großkapital berbei. Das Monopol (4. Stufe) steigert durch seinen Ansporn zu Fleiß und Erfindungsgeist zunächst die Produktion, aber das Elend der Arbeiter nimmt auch zu, um biese zu schüten belegt ber Staat bas Monopol mit

<sup>34)</sup> Bergl. über diefelbe hilbebrand a. a. D. S. 286—294. S. 316 bis 324, beffen Ausführungen ein weiteres Eingehen auf die Werththeorie Proudhons überstüssig machen.

Steuern (5. Stufe) und errichtet Unterrichts- und Verkehrsansftalten, aber schließlich fallen diese Steuern doch auf den Arbeiter und bessen Lage verschlechtert sich so nur noch mehr. Die Besümstigung des auswärtigen Handels (6. Stufe) führt zum Anstagonismus zwischen Freihandel und Schutzoll, die Steigerung des Kredits (7. Stufe) erhöht nur noch die Macht des Kapitals. Dann entwickelt sich das Eigenthum (8. Stufe), aber neben seinem unleugdar großen Segen führt es in seiner individuellen Ausschließlichkeit zur Vermehrung der Ungleichheit, und der dann folgende Kommunismus (9. Stufe) will diese zwar beseitigen, vernichtet dabei aber sede Freiheit und führt so zu der größten Ungerechtigkeit.

Auf ber 10. Stufe bespricht Proudhon bei der Bevölkerung die Zunahme des Elends und die Nothwendigkeit seiner Beseitigung. Denn die Arbeit werde mit fortschreitender Kultur immer aufreibender, es verringere sich so die Regenerationsfähigkeit der Menschen, und die einzige Hülfe dagegen sei in einer besseren Regelung des Arbeitslohnes zu suchen, wozu das von ihm in der Arbeit gefundene Werthmaaß den einzig gerechten Anhalt gebe.

Wie man sah, ging jebe neue Stufe als nothwendige Korrektion aus der vorhergehenden hervor, und nur die lette steht mit den übrigen in keinem Zusammenhang.

Zum Schluß knüpft Proudhon daher auch für die elfte und letzte Stufe menschlicher Entwickelung nicht an diese, sondern an die achte und neunte Stufe an und erblickt das Heil der Menscheit in einem Mutualismus, der höheren Einheit von Eigenthum und Kommunismus, in welchem alle Gegensätze endgültig versöhnt werden und alles Elend für immer verschwinden wird.

An ein wirkliches zeitliches Aufeinanderfolgen dieser einzelnen Stufen hat Proudhon selbst wohl nie gedacht, vielmehr hat er, einer übrigens sehr willfürlichen Ideenfolge zu Liebe, die in Wirk-lichkeit immer mehr oder weniger nebeneinander vorkommenden Elemente der wirthschaftlichen Entwickelung in einen ursächlichen Zusammenhang gebracht und eins aus dem andern gefolgert, wozu er freilich mit den Thatsachen in einer oft unglaublichen Willfür schalten mußte. Dies hat der Bedeutung seines Werkes

entschieden Schaden gethan, da dasselbe, trop der vielen treffenden Bemerkungen, die es im Einzelnen enthielt, doch hierdurch zu häufig der Birklichkeit in's Gesicht schlug und dermaßen aller Ersfahrung Hohn sprach, daß irgendwelche praktischen Schlusse unsmöglich daraus gezogen werden konnten.

Obgleich, wie immer, so auch in biesem Werke ein gleich ent= schiedener Gegner ber herrschenden nationalökonomischen Schule, wie ber Kommuniften, hatte fich Proudhon doch praktisch mehr gegen erstere gewendet, da fie von ihrer damals herrschenden Freihandels= theorie aus der entschiedenste Gegner aller und baber auch seiner da= maligen Organisationsideen war. Proudhon, der die Jrrthumer dieser Schule erkannt und nachgewiesen zu haben meinte und in ber unter den Arbeiterklaffen herrschenden Unwiffenheit und Unklarbeit über volkswirthschaftliche Fragen das haupthinderniß für die Berwirklichung seiner, jenen ja so vortheilhaften Ideen sah, wollte jest den Versuch machen, richtige volkswirthschaftliche Renntnisse unter den Arbeitern zu verhreiten, und fiedelte baber, nachbem er feine Stelle bei seinem Freunde Gauthier aufgegeben hatte, im Oktober 1847 von Lyon nach Paris über, um fich an ber Grundung eines rabifal bemofratischen Blattes, das unter bem Namen "Le peuple" erscheinen sollte, zu betheiligen, in ber hoffnung, daß dies der erste Aft einer wirthschaftlichen Revolution, der Beginn bes Kampfes ber Arbeit gegen bas Rapital sein wurde. Da aber unter der Herrschaft der Orleans ein solches Blatt nicht erscheinen konnte 36), so mußte sich Proudhon vorläufig mit der Fortsepung seiner miffenschaftlichen Studien begnügen. Es mar bies, nach seinen eigenen Worten, die traurigste Zeit seines Lebens's6), da er seine Ideen, seine Borschläge zu einer allein erfolgreichen

<sup>35)</sup> Diese Zeitung erschien erst nach der Februar-Revolution. Sie nahm übrigens niemals die ganze Thätigkeit Proudhons in Anspruch, auch entsprach sie gleich bei ihrer Begründung seinen social-politischen Ansichten nur theilweise, und seine Hossnung, sie ganz diesen entsprechend zu leiten, erfüllte sich nicht.

<sup>36)</sup> Bergl. hierüber Journal du Peuple, 19. Febr. 1849. — St. Beuve a. a. D. S. 296 sq.

und doch friedlichen Lösung der socialen Frage durch die Errichtung einer unentgeltlich freditirenden Volksbank nirgends angenommen fand und daher nur mit Besorgniß in die Zukunft und die täglich wachsende politische Aufregung und Unruhe sehen konnte. Der Schmerz über die traurigen damaligen Zustände war so groß, daß selbst der Tod seiner heiß geliebten Mutter ihn kaum erschütterte. So sehr stand bei Proudhon der Kummer um die Familie hinter der Sorge um das Vaterland zurück.

In seinen Contradictions économiques hatte er die wirthschaftslichen Antinomien nachgewiesen, jest wollte er die sie versöhnende Synthese suchen und eingehend begründen, als ihn, in diese Studien vertieft, die Februar=Revolution überraschte\*\*7). Sie kam ihm inssofern sehr ungelegen, als er nun gezwungen wurde, mit seinen Anssichten früher, als ihm lieb war, hervorzutreten und sie außführlicher zu entwickeln, als seine bisherigen Studien es ihm eigentlich gestatteten. Zwar wollte er sich ansangs nicht in die Politik mischen, sondern in der Zurückgezogenheit seine socialpolitischen Studien fortsehen, überzeugt, daß dies das einzige Mittel sei, wie er sich fördernd an der Revolution betheiligen könnte, da ihm weder die provisorische Regierung, noch die Neu-Sacobiner zusagten, und er keine Hülfe sür seine Sbeen von ihnen erwarten konnte.

So hielt er sich den März und April von aller öffentlichen Thätigkeit fern 38) und verfolgte nur von Fern den Lauf der Dinge, unter deren, ihm so wenig zusagenden Gestaltung, er entsetzlich litt.

Am 22. März erschien sein neues Werk: "Solution du problème social""), in welchem er, die Zeitlage besprechend, die Revolution von der allgemein anerkannten Souveränität des Volkes aus rechtfertigte, der provisorischen Regierung aber vorwarf, den Zweck dieser Revolution nicht verstanden zu haben, und zum Be-



<sup>37)</sup> Bergl. über die Zeit von der Revolution bis zu seiner Gefangennahme 1849, namentlich seine Consessions d'un révolutionaire. Oeuvr. anc. Bb. 9, besonders daselbst S. 118—139.

<sup>88)</sup> Bergl. hierüber Proudhon's Brief an Bergmann, Paris, 5. März 1854. — St. Beuve a. a. D. S. 299—304.

<sup>89)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 6. S. 1-87.

weiß davon die einzelnen Dekrete berfelben einer abweisenden Kritik unterzog.

So spricht er sich gegen die Abschaffung der Todesstrafe aus, da die Folge davon nur ein Wiederaufleben der Selbsthülfe, der Privat- und Blut-Rache sein werde, und es nicht gelte, die Strafe zu beseitigen, sondern das Verbrechen zu verhindern; wendet sich gegen die Dekrete, welche die Organisation der Arbeit garantiren ond die Errichtung von Nationalwerkstädten anbesehlen und die Arbeitsstunden herabsehen u. s. w.

Er sest dann seine Meinung über die Demokratie auseinander, welche nur eine versteckte Monarchie sei, wirft ihren Anhängern Doktrinarismus vor, zeigt, wie beim allgemeinen Stimmrecht die Stimmenmehrheit zum Oftrakismus, zur einsachen Berwersung jeder noch so richtigen und vernünstigen Ansicht führe, wenn diese nicht gerade der jeweiligen Stimmenmehrheit entspreche, und verwirft das allgemeine Stimmrecht überhaupt, weil es das sichere Mittel sei, das Volk zum Lügen zu bringen und als Zeichen für die Uneinigkeit, aus der es hervorgegangen, auch nie etwas anders als Uneinigkeit erzeugen könne. Uebrigens beweise die vergebliche Mühe, die Arbeiter in das Wahllokal zu locken, die große Gleichgültigkeit, welche auch in den Arbeiterkreisen gegen das allgemeine Stimmrecht herrsche.

ı

<sup>&</sup>lt;sup>40)</sup> Am 25. Februar hatte das Proviforium das Recht auf Arbeit, d. h. eine Lohngarantie dekretirt. Daffelbe wurde indessen durch die am 4. Mai 1848 einberufene Nationalversammlung mit 596 gegen 187 Stimmen wieder aufgehoben.

<sup>41)</sup> Die Nationalwerkftäbten waren immer nur als ein provisorisches Auskunftsmittel, das Proletariat zu beruhigen und für sich zu gewinnen, errichtet worden und haben nie den Forderungen, die namentlich L. Blanc in seiner Organisation der Arbeit an die Errichtung von Produktions. Werkstädten für die Arbeiter durch den Staat stellte, entsprechen sollen. So wurden sie bald nur Herbergen des Müßiggangs und sittlicher Verwilderung und verschlangen dabei täglich nuplos erwa 1/4 Million Franks. Als sie aber deshalb geschlossen wurden, kam es am 22. Juni zu einem furchtbaren Aufstand seitens des Proletariats, der nur nach 4 kägigem harten Kampse von den Truppen und Nationalgarden unter Cavaignac blutig niedergeschlagen werden konnte.

Wie die Monarchie stütze sich auch die Demokratie auf die Autorität, die Abhängigkeit des Menschen vom Menschen und sei daher ebenso freiheitsseindlich wie jene. Indem sie das Bolk für außer Stande halte, sich selbst zu regieren, und daher eine Regierung sordere, welche für und im Namen des Bolkes dasselbe beherrsche, komme sie, obgleich ausgehend von der Souveränität des Bolkes, doch zulett auf eine Unfähigkeitserklärung desselben hinaus.

Proudhon fordert dann eine Republik, in der jeder herrsche und regiere, jeder thue, was er wolle und nur was er wolle, das ganze Volk wie ein Mensch benke und handle, und bas Gefet ber Ausbrud bes einigen Billens fei, und es feine andere Hierarchie, als die Solidarität der Verrichtungen, keine Ariftokratie, als die der Arbeit gebe. Die Form dieser Republik aber sei die positive Anarchie, und so bekennt sich Proudhon benn auch hier, wie fo oft, offen als entschiedensten Anarchisten. Babrend bie Demofratie ganz unfähig fei, die fociale Frage zu lösen, sei diese Republik mit einer socialen Reform, mit Freiheit, Gleichheit und Bruderlichkeit Die Demokratie wolle einfach die Gewalt, welche von den privilegirten auf die arbeitenden Klaffen übergegangen sei, für diese Hierzu fordern fie die Gerabsehung der Arbeitszeit, eine Erhöhung der Arbeitslöhne, den Ausgleich des Bermögens burch progressive Ginkommmensteuer u. f. w., lauter Magregeln, die mit einander in Widerspruch stünden.

Mit großer Schärfe weist Proudhon dann die Mängel dieser einzelnen Vorschläge und ihre Widersprücke untereinander nach, zeigt z. B. wie die Forderung des sogenannten unentgeltlichen Unterrichts eine Phrase sei, da der Unterricht doch nicht unentgeltlich, sondern auf Staatstosten, d. h. Kosten des Volkes sein werde, so, welch ein Unssinn die Forderung allgemeiner Brüderlichkeit von Staatswegen sei, da man die Brüderlichkeit doch nicht einsach dekretiren könne. Er verwirft die Armentare als unvollsommen, zeigt, wie die Adoption aller Findelkinder durch den Staat zu der Erziehung der Bastarde der Prostituirten auf Kosten der Jungfrauen sühre u. s. w., und weist dann schließlich noch nach, wie die Demokratie nur um zehnmal theurer sein werde, als die

Monarchie und durch die immer steigenden Kosten zulest das Land ruiniren müßte.

Am 31. Mai<sup>42</sup>) folgte sein Vorschlag zu einer Organisation bes Kredites und bes Verkehrs, um so die sociale Frage entgültig für alle Ewigkeit zu lösen. Die socialen Doktrinen seien erwiesener Maßen unfähig, dem Volke in seiner gegenwärtigen Krise zu helsen, da sie zu ihrer Durchführung gerade dessen bedurften, woran es fehle, nämlich angesammelter Kapitalien, eines blühenden Standes der Volkswirthschaft, des Kredits, Verkehrs u. s. w.

Ebenso unfruchtbar sei die bisherige Wissenschaft mit ihrem einzigen Prinzip des Angebots und der Nachfrage.

Proudhon unternimmt nun diese Lösung ohne Steuern, Ansleihen, Papiergeld, Zinds-Maximum, Bankrotte und Agrargesepen, ohne Armentaren und Nationalwerkstädten, ohne Associationen und ohne jede Staatheinmischung, ohne Angriff auf das Eigenthum und ohne Beschränkungen der Handelsfreiheit.

Er will die Produktion in's Unendliche vermehren, einen Kredit eröffnen, den keine Nachfrage erschöpfen kann, den Verkehr gegen alle Störungen sichern, die Steuern beseitigen, die Herrschaft des Gelbes brechen. Es lasse sich dies freilich nur auf einmal, von einem höheren Prinzipe aus erreichen und nicht, wie man bisher angenommen habe, allmälig durch Einzelmaßregeln.

Daher sei die so oft gesorderte Organisation der Arbeit unzureichend, denn jede zwangsweise Organisation der Arbeit vernichte die persönliche Freiheit, und, abgesehen von der nothwendigen Gerechtigkeit im Austausch, musse die Arbeit demnach absolut freisein. Auch nicht von oben herab durch den Staat ließe es sich durchsühren, denn der Staat habe sich nicht in wirthschaftliche Fragen zu mischen, sondern nur auf die Aufrechterhaltung der Rechtsordnung zu achten, nicht aber den Gegensap der Interessen, die Konkurrenz und die Verscheheit der Meinungen zu unterstrücken. Dies sei der verhängnisvolle Irrthum des Kommunismus, der jede Bewegung und alles Leben im socialen Körper vernichte.

<sup>42)</sup> Bergl. Oeuvr. anc. Bb. 7. S. 90—131.

Und doch sei die Lösung einsach und leicht. Sie verlange nur die Anerkennung der Gegenseitigkeit, der socialen Gerechtigkeit, d. h. die Anerkennung des Sahes: Thue jedem, was du willst, daß man dir thue, welches nationalökonomisch ausgedrückt laute: die Produkte tauschen sich nur gegen Produkte aus. Nicht die Organisation der Arbeit, sondern die Organisation des Kredits, d. h. die Gegenseitigkeit und Gerechtigkeit im Austausch gelte es daher zu erstreben

Wir sehen, wie immer, so auch hier Proudhon gleichzeitig gegen den Kommunismus und die bestehenden Berhältnisse sich wenden, beide gleichzeitig bekämpsen, diese, weil sie gegen die Gleichseit verstießen, jenen, weil er die Freiheit vernichte. Sein Vorschlag, in welchem er beide Prinzipien unbeschränkt vereinigen will, läuft bekanntlich in der Forderung vollskändiger Gleichstellung fremder und eigener Interessen auf eine Utopie hinaus.

Das Werk fand, wie zu er warten war, wenig Beifall; noch war Proudhon im Ganzen den Massen unbekannt und gesiel den Demokraten überdies nur mäßig, da er nur theilweise ihre Anssichten theilte, und sie, einmal im Besit der Macht, sich wenig um die Rechtsertigung zu derselben kummerten. Proudhon aber war ein nothwendiger Gegner der herrschenden Demokratie, da sie seinem Ideale, der Anarchie, so wenig entsprach. Er wollte die Regierung unnüt machen, den Staat beseitigen, während das Bolk die Gewalt, die es in der Februar-Revolution erlangt hatte, nicht auszugeben gewillt war, sondern sie, die so oft zu seinem Nachtheil mißbraucht war, nun einmal zu seinem Wohle gebrauchen wollte.

Aber, obgleich sich Proudhon so der herrschenden Richtung der Demokratie seindlich zeigte, wurde er doch durch die nicht gesuchte Gunst einiger Demokraten und die nicht absichtlich provozirten Angrisse einiger Zeitungen wider seinen Willen in das öffentliche Leben hineingezogen. Zwar wurde er, als er sich am 12. April als Kandidat der äußersten Linken aufstellen ließ, nicht gewählt, aber einmal seinen wissenschaftlichen Studien entrissen und einsehend, daß er bei ihnen doch nie auf einen Leserkreis rechnen durfte, nahm er seinen Plan, eine Zeitung zu gründen, wieder auf,

um, da die Zeitungen nun einmal die Menge beherrschten, mabrend miffenschaftliche Bucher von Reinem gelesen murden, mittelst ber Presse an eine Berbreitung seiner Ideen zu geben In seiner Zeitung: "Le Représentant du Peuple" wollte er bie Jakobiner bekampfen, um fo die Revolution wieder auf den rich= tigen Weg zu lenken. Seine Lage, als befiegter Randibat, als Publizift ohne Lefer, ohne Anhang, ohne hinreichende Geldmittel, war feine beneidenswerthe, indeffen verlor er ben Muth nicht und als er in ben Nachwahlen im Juni wirklich gewählt murbe, suchte er in der Rationalversammlung, freilich vergeblich, Gebor für feine Organisationsplane zu finden. Er reichte 48) den 11. Juli 1848 einen Vorschlag zu einer Beranderung der von ihm in jeder Sinficht gebilligten Gintommenfteuer ein, um fo bie indiretten Steuern zu beseitigen, ober wenigstens erheblich ermäßigen zu können. Wie fich bei ihm, ber trop seiner vielseitigen Renntniffe arm an Ibeen war, alles um einige Gedanken brehte und er, mochte er beginnen, womit er wollte, immer schließlich auf die Lösung ber socialen Frage binausfam 44) und als Universalbeilmittel aller Uebel die Unentgelt= lichkeit des Kredits forderte, so verband fich bei ihm die Frage nach einer Einkommensteuer auch gleich mit ber nach einer Organisation des öffentlichen Rredits, und er schlug unbefümmert um die schreiende Ungerechtigkeit, die in einem derartigen Borfclage lag, einfach vor, bag bei allen Bermiethungen, Berpach= tungen, bei allen Schulben u. f. w. die Miether, bezüglich Pachter, Schuldner, ein Drittel ber bisherigen Summe von berselben abziehen und die Salfte bavon (alfo 1/e) für fich behalten, die andere Balfte dem Staate, als Steuer einzahlen follten. ben Staatsschulben folle ber Staat ben gangen Abzug fur fich behalten und bei allen Gehalten, Arbeitslöhnen, Befoldungen Pensionen u. f. w. einen mit ber Sobe berselben progressiv steigen-

<sup>48)</sup> Bergl. hierüber Oeuvr. anc. Bb. 7. S. 240—244.

<sup>44)</sup> Bergl. z. B. Oouvr. anc. Bb. 1. S. 214, wo sich ihm die von der Akademie zu Besançon aufgegebene Preikfrage nach der Ursache der Zunahme der Selbstmorde gleich in die nach der Ursache des socialen Uebels und dessen Heilmittel verwandelt.

den Abzug machen. Das Gesetz solle bei der Dringlichkeit der Frage sosort mit dem 15. Juli ausgeführt werden.

Auf einen Bericht von Thiers über biefen Vorschlag in der Sitzung des 26. Juli 1848 wurde derfelbe natürlich von der Nationalversammlung verworfen 45). Am 31. Juli hielt bann Proudhon in berfelben, unbekummert um das allgemeine Belächter und bie stürmischen Unterbrechungen, welche er erregte, seine berüchtigte Rebe, in welcher er allerdings die Gebuld ber Berfammlung aufs Höchste spannte, wenn es auch vielleicht weiser gewesen mare. soweit wie möglich auf seine Gedanken einzugehen, statt fie einfach mit Verachtung, mit Hohn und Spott zuruckzuweisen. Proudhon warf in dieser Rede die Frage auf: "Was heißt Recht auf Arbeit und wie ift es zu verwirklichen?" und beantwortet bieselbe dahin, daß das Recht auf Arbeit dasselbe sei, wie die Unent= geltlichkeit bes Kredits, zu beren Berwirklichung es nur ber Organisation des öffentlichen Kredits durch eine nach seinen Vorschlägen eingerichtete Volksbank bedürfe.

Sein Antrag wurde, als ein Angriff auf die Prinzipien der öffentlichen Moral, als verlepend für das Eigenthum und als zu den schlimmsten Leidenschaften Veranlassung gebend, mit 691 gegen 2 Stimmen verworfen 46).

Seine Thätigkeit als Abgeordneter hatte damit, wie voraußzusehen war und er selbst ja auch eigentlich nie bezweiselt hatte, ihren erfolglosen Abschluß erreicht.

Einsehend, daß er in der Nationalversammlung mit seinen Borschlägen doch nie durchdringen würde, gab Proudhon das Reden in derselben auf und veröffentlichte seine Ansichten dafür in einer am 5. Oktober 1848 erschienenen neuen Brochüre "Le droit du travail et le droit de propriété" ""), in welcher er sich gegen den Artikel 13 der projektirten neuen Berkassung aussprach. Dieser

<sup>46)</sup> Bergl. hierüber Oeuvr. anc. Bb. 7. S. 240-260.

<sup>4</sup>e) Bergl. über die ganze Berhandlung Oeuvr. anc. Bb. 7. S. 263—313. Dafür hatten nur Proudhon selbst und sein Freund Greppo gestimmt.

<sup>47)</sup> In ben Oeuvr. anc. Bb. 7. S. 190-239. In's Deutsche überfest 1849.

sollte jedem Bürger die Freiheit der Arbeit sichern, versprach Jedem unentgeltlichen Unterricht zu gewähren, die Beziehungen zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitern gleich zu machen, alle Arbeitslosen auf Staatskoften zu beschäftigen u. s. w. Proudhon fand diese Bersprechungen zum Theil unzweckmäßig, zum Theil zu weit gehend und daher gefährlich. Er wollte, den Gegensat von Kapital und Arbeit erkennend, das Eigenthum (Kapital) nicht vernichten, sondern nur die Arbeit aus dessen Knechtschaft befreien und durch seine Lieblingsidee, die Organisation des Kredits (d. h. Unentgeltlichkeit desselben), den für die individuelle Freiheit nothewendigen individuellen Besit so herstellen, daß alle Arbeiter gleich viel Kapital besähen und so jeder für seine Person zugleich Arsbeiter und Kapitalist wäre.

Viel neues enthielt, wie man sieht, die Schrift nicht, auch hier sieht Proudhon das Universalmittel für alle socialen Leiden in der Unentgeltlichkeit des Kredits, nur daß diesmal die Lösung der socialen Frage nicht direkt in der Organisation des Kredits, sondern in der Gewährung des Rechts auf Arbeit beruhen soll. Das klingt zwar etwas anders, ist der Sache nach aber genau dasselbe, da jedem Arbeiter, falls ihm das Recht auf Arbeit wirklich gewährt werden und dies mehr als eine bloße Redensart bleiben soll, auch die zur Arbeit nothwendigen Arbeitsmittel unentgeltlich geliefert werden müssen, und dies läuft dann mit der Organisation eines unentgeltlichen Kredites zu Produktionszwecken auf eins hinaus.

Weit mehr aber, als durch seine größern wissenschaftlichen Bücher hat Proudhon durch seine journalistische Thätigkeit auf die Arbeiterbevölkerung eingewirkt und er verdankt derselben seinen unbestreitbaren Einfluß auf einen großen Theil der französsischen, namentlich Pariser Arbeiter. Pekuniär ward sein Vorhaben freislich nicht von Erfolg gekrönt. Vier Zeitungen 188) hat er gegründet

<sup>43)</sup> Zuerst: Le représentant du peuple, vom April bis September 1848, bann: Le peuple, vom 1. September 1848 bis 1. Oktober 1849, hierauf: La voix du peuple, vom 1. Oktober 1849 bis 1. Juli 1850, zuslept wieder Le peuple, vom 1. Juli 1850 bis Ende 1850.

und ihnen als Chefredakteur vorgestanden, alle vier sind unter ihm zu Grunde gegangen und er hat bei diesen versehlten Unternehmungen noch sein kleines Kapital von 3000 Franken, das er sich durch die Veröffentlichung seiner verschiedenen Werke erworben hatte, gänzlich eingebüht, so daß er sich am Ende des Jahres 1850 wieder völlig mittellos befand 49).

Richt mehr Glück hatte er gehabt bei seinem Versuch, seinen Lieblingsgedanken, die Unentgeltlichkeit des Kredits, praktisch zu beweisen, indem er ohne Staatshülse, aus eigener Initiative mit den Arbeitern eine Volksdank errichten wollte, welche allen Genossen unentgeltlichen Kredit gewähren und nur einen kleinen Abzug zur Bestreitung der nothwendigen Verwaltungskosten machen sollte 50).

Im Januar 1849 forberte er die Arbeiter zur Errichtung berfelben auf und gab das Programm sowie die betaillirten Statuten dazu heraus, aber, wegen eines Angriffs auf die Macht des Präfidenten (Napoleon) zum Gefängniß verurtheilt 51), mußte er, wegen der Unmöglichkeit, vom Gefängniß aus die Geschäfte ber Bank leiten zu können, feine Stelle als Direktor berfelben niederlegen, und damit scheiterte das ganze Unternehmen, freilich an Aeußerlichkeiten, und es ist nur zu bedauern, daß dasselbe nicht länger bestanden hat und erst an seiner eigenen Unmöglichkeit zu Grunde gegangen ift. Denn, gegründet auf eine Unwahrheit, ber sogenannten Unproduktivität des Rapitals, trug es den Keim seines balbigen Unterganges in sich und hätte durch die Nothwendigkeit seines Scheiterns vielleicht Proudhon von der Unrichtigkeit seiner Voraussehungen überzeugen können, während er so hartnäckiger benn je an ihnen festhielt und das Miglingen den außeren Umftanden und Anfeindungen seiner Gegner, der Regierung und ben Rapitalisten, zuschrieb 52).

<sup>49)</sup> Bergl. darüber Proudhon's Brief an Bergmann vom 1. März 1854, St. Beuve a. a. D. S. 301, 302.

<sup>50)</sup> Bergl. barüber Oeuvr. anc. Bd. 6. S. 259-310.

<sup>51)</sup> Bergl. Oeuvr. anc. Bd. 7. Borrede S. V.

<sup>52)</sup> Bergl. hierüber Oeuvr. anc. Bb. 18. S. 79-111, worin sich

Mit dem eben erwähnten Angriff nun verhielt es sich so Louis Napoleon, der nach der Februar-Revolution nach Frankreich zurückgekehrt war, als Abgeordneter in der Nationalversammlung gesessen hatte, war als Kandidat für die Präsidentschaft der Republik aufgetreten und deshalb von Proudhon heftig bekämpst worden, da dieser Napoleon den Demokraten für gesährlich und den Republikanern für seindlich gesinnt hielt.

Der Ausfall ber Wahlen am 10. Dezember, in benen Napoleon mit 5½ Millionen Stimmen zum Präfibenten der Republik gewählt wurde, während Cavaignac nur 1½ Millionen, Lamartine aber und der von den Socialisten als Kandidat aufgestellte Ledru Rollin fast gar keine Stimmen erhalten hatten, warf Proudhon aufs Krankenlager, und als er nach einem Monat dasselbe verslassen konnte, griff er die Macht des Präsidenten mit der ganzen leidenschaftlichen Erregtheit eines Rekonvalescenten ans). Der Angriff kam ihm theuer zu stehen; am 28. Mai wurde er zu drei Jahren Gefängniß und 3000 Franks Geldstrase verurtheilt und büßte seine Strase vom 4. Juni 1849 bis 4. Juni 1852 im Gefängniß St. Pelagie ab.

Broubhon namentlich gegen ben Borwurf ber Veruntreuung bes ihm anvertrauten Geldes rechtfertigt. Nach ben Statuten sollte die Bank erst als errichtet gelten, wenn die von den Genossen angezahlten Summen die Höhe von wenigstens 50,000 Franken erreicht hätten; sie haben aber nie ganz 18,000 Franken betragen. Proudhon löste daher, als er seine Stellung als Direktor aufgab, die bisher nur projektirte Gesellschaft ganz auf, da er statutenmäßig keinen Nachsolger ernennen durste, sondern hierzu Gründung einer neuen Gesellschaft nöthig war. Er berechnet sich seine Ausgaben für Miethe des Bureaus, heizung, Erleuchtung, Ankauf von Möbeln u. s. w., sowie seinen Arbeitslohn für 52 Tage mit 8148 Franken und wurde deshalb in der gegnerischen Presse heftig angegriffen und verleumdet. Seine Entgegnungen stellen seinen guten Glauben und seine Ehrlichseit wohl außer allem Zweisel.

Ueber die Bolksbank selbst vergleiche noch: Die Volksbank von Proudhon. Eingeleitet und übersett von E. Bamberger. Frankfurt 1849. Eine etwas einseitig freihandlerische, aber doch recht gute und durchschlagende Kritik ber unmöglichen Vorschläge Proudhon's.

<sup>53)</sup> Bergl. über die ganze Angelegenheit Oeuvr. anc. Bb. 18. S. 72—80. Bb. 7. S. 1—5.

St. gu Butlig, Broubfon.

Anfangs feste er ben Kampf auch aus bem Gefängniß fort, aber nach mehreren Disziplinarftrafen, zwei Prozessen (in benen er gludlich freigesprochen mard), murde ihm ungesetlicher Beise eröffnet, daß ihm als Journalist der Verlust der perfonlichen Freiheit noch die Nothwendigkeit völligen Schweigens auferlege. er also fattisch zwei Jahre lang mundtodt gemacht und zum Aufgeben ber von ihm veröffentlichten Zeitungen gezwungen wurde 64). Trop biefes Berbotes veröffentlichte er übrigens mabrend ber Zeit feiner Gefangenschaft mehrere Werke, fo daß fich daffelbe nur auf seine journalistische Thatigkeit bezogen haben kann, die er freilich aufzugeben genöthigt ward. Gerade in ihr aber lag feine poli= tifche Bedeutung und fein Ginfluß auf die frangofischen Arbeiter. Proudhon hatte in derfelben keineswegs erfolglos versucht, social= politische Renntnisse unter ben Arbeiterklassen zu verbreiten, bas Interesse berselben an politischen und wirthschaftlichen Fragen zu weden und wach zu halten, fie über bie politischen, wirthschaft= lichen und socialen Buftanbe Frankreichs und ihrer eigenen Stellung zu berfelben aufzuklären und fo in ihnen das Bewußtsein ihres Standes und ihrer Sonderintereffen zu erregen. machte er natürlich für feine Ibeen von der Unentgeltlichkeit des Rredits durch Errichtung einer Bolksbank, gegründet auf das Prinzip der Gegenseitigkeit, und von der Anarchie, als der einzig vernunftmäßigen Regierungsform, Propaganda. Daneben ver= focht er in den Zeitungen seine personlichen litterarischen Fehden, sowohl mit den Demokraten und Kommunisten, namentlich &. Blanc, Ledru Rollin, P. Lerour, als auch den Freihandlern. Von letteren war es besonders Bastiat, mit dem er über die Rechtmäßigkeit bes Kapitalzinses in ber Voix du Peuple vom Oftober 1849 bis Marz 1850 einen heftigen Federfrieg führte 55). Auf beiden Seiten wurde ber Streit mit großem Scharffinn und mit bialektischer Gewandtheit geführt, aber er führte zu keinem

<sup>54)</sup> Bergl. Oeuvr. anc. Bd. 7. Vorrede S. III.

<sup>56)</sup> Die Artisel sind abgebruckt in den Oeuvr. anc. Mélanges Bd. 19. S. 185—336, sowie bei J. Bastiat, Oeuvr. compl. Bd. 4. Sophismes économiques, Theil II. S. 93—313.

Resultate, da beide Gegner von Anfang an auf ganz verschiedenen Standpunkten standen und jeder immer nur seine Behauptungen zu beweisen suchte, ohne auf die des Gegners einzugehen, so daß seine Argumentationen nichts beweiskräftiges für den andern haben konnten. Sie sahen dies auch beide selbst ein und jeder warf dem Andern vor, daß er sich in ihm getäuscht habe, daß er vergebens hofft, er würde, statt blos immer wieder die eigene Meinung auseinanderzusepen, auch endlich sich herbeilassen, die entgegengesepte Ansicht anzugreisen. Da er dies nicht thue, so bleibe jeder einsach bei seiner Meinung stehen, und der Streit rücke nicht vorwärts.

Baftiat fteht-babei auf bem naiven Standpunkt bes extremen Freihandlers, er kennt nur ein Gut, die Freiheit, er nimmt die gegenwärtigen Privat-Eigenthumsverhältniffe für selbstverständlich an, fest wieder und immer wieder ben Nugen bes Kapitals auseinander, leitet aus der Produktivität des Kapitals die Be= rechtigung eines Kapitalzinses her, den er dabei, indem er alles Rapital nur auf frühere Arbeit zurückführt, als eine Art indirekten Arbeitslohn hinftellt, um ihn hierdurch unserem Gefühl annehmbar zu machen und dies so mit den Kolgen des absoluten Laissez faire auszusöhnen. In dieser Rudfichtnahme auf das Gefühl liegt aber für einen so extremen Freihandler, der vom Gefühl nichts wiffen und nur volkswirthschaftliche Gesetze kennen will, eine entschiedene Inkonfequenz, wegen der er bann auch auf einzelne Einwendungen Proudhons nichts anderes zu antworten weiß, als daß er in ein= zelnen besonderen Fällen die Bultigkeit seiner fonft ja fo abso= luten volkswirthschaftlichen Gesetze leugnet, worin freilich eine volle Bankerotterklärung liegt, da er ja nicht angiebt und angeben fann, wann und warum bier biefe Gefete gerade nicht gelten follen.

Im Einzelnen macht Bastiat viele treffende Einwände und zeigt an manch draftischem Beispiele das Unsinnige, Unmögliche von Proudhons Träumereien von der Existenz einer Bolksbank, die allen unentgeltlichen Kredit gewähren solle.

Proudhon erwiderte nichts gegen diese einzelnen Einwande,

sondern sucht ebenfalls seine eigene Ansicht prinzipiell zu versechten. Mit Recht wendet er gegen Bastiat ein, daß dieser es nie so weit gebracht habe, das zu verstehen, was er, Proudhon, eigenlich wolle.

Beständig suche er ben Nupen bes Kapitals auch für bie nichtbesigenden Arbeiter bervorzuheben, um baraus die Berechtigung bes Rapital=Binfes berzuleiten. Diefen Rugen habe er nie ge= lengnet, aber wenn bie Lage bes Arbeiters, auch wenn er Richt= eigenthumer fei, beffer beim Befteben, als Nichtbefteben bes Rapitals sei, so wurde fie boch noch beffer sein, wenn er Mit= Richt das Rapital selbst wolle er vernichten, eigenthümer ware. wie Baftiat durch den ewigen Beweiß seiner Ruplichkeit anzunehmen scheine, sondern er greife nur die jegige Bertheilung besfelben an, bei ber es nur einigen zu Gute komme, mahrend bie Gleichheit ber Menschen boch forbere, bag bie Gefellschaft allen gleichen Antheil am vorhandenen Kapital gewähre. Der Nachweis ber Produktivitat bes Rapitals genüge allein noch nicht, ben Ravitalzins zu rechtfertigen, sondern hierzu sei es noch erforderlich, baß fich der Kapitalift eine Entbehrung bei der Berleihung auf-Dies sei aber nicht ber Fall, ba bas Rapital gang brach liegen wurde, wenn ber Kapitalift nicht im Arbeiter jemand fande der es fruchtbringend verwendete.

Nebrigens leugnet Proudhon gar nicht, daß in früheren Zeiten der Kapitalzins zu rechtfertigen gewesen sei, wobei er dann die nichtssagenden Phrasen macht, daß er aus der Noth entstanden sei und sich auf die Macht stüße, während die Noth jest der Freibeit, die Macht dem Rechte weichen müsse. Proudhon läßt dann ganz unhistorisch den Kapitalzins nur beim überseeischen Handel und zwar allein als eine Risistoprämie entstehen. Erst unter der Herrschaft des Geldes habe er sich dann verallgemeinert und sei in alle wirthschaftlichen Verhältnisse eingedrungen. Dei einer so einseitigen und falschen Begründung des Kapitalzinses wird es ihm dann freilich leicht, sein Verschwinden beim Wegsall des Risistos und voller Sicherheit der Rückzahlung zu fordern. Es ist dies aber die charakteristische Art, in welcher Proudhon mit den That-

sachen umspringt und es ist natürlich, daß er bei einer so willkurlichen Behandlung der Geschichte alles, was ihm gerade beliebte, aus ihr beweisen konnte.

Prinzipiell aber handelt es sich nach Proudhon gar nicht um die Frage, ob der Kapitalzins zu rechtfertigen sei, da diese nach ben jeweiligen wirthschaftlichen Zuftanden anders zu beantworten sei, ein Bejaben in einem Falle recht gut ein Berneinen unter andern Umftanden zulaffe. hier vertritt Proudhon alfo ben rich= tigen historischen Standpunkt Bastiat gegenüber, der immer nur ein absolutes Ja ober Nein kennt. Die Frage sei vielmehr die, ob bei ben jegigen Zustanden ichon die Unentgeltlichkeit bes Rredits möglich fei, die Gesellschaft, falls biese Möglichkeit vorliege, die Pflicht habe, ihren Mitgliedern den Krebit unentgeltlich zu aemahren, ftatt es zu dulden, daß einzelne berfelben aus der Rothlage der Nichtbesigen den Bortheil zogen, indem diese für die Gewährung der unentbehrlichen Arbeitsmittel zu Zinszahlungen an jene gezwungen würden. Auf eine Erörterung biefer Frage läßt er sich freilich gar nicht ein, sondern nimmt diese Möglich= feit als erwiesen an und forbert baber am Schluß die Errichtung einer Bolksbank in Frankreich, welche allen Arbeitern unentgelt= lichen Kredit gewähren solle.

Neben seiner journalistischen Thätigkeit war Proudhon in dieser Zeit rastloß beschäftigt, alle Tagesfragen nach seinen Ibeen umzuarbeiten, um sie dann in einem umfangreichen Buche zu versöffentlichen. Noch im Oktober 1849 hatte er seine "Consessions d'un Révolutionaire" od als einen Beitrag zur Geschichte der Februar=Revolution herausgegeben. Sie enthalten, wie schon der Titel andeutet, das politische Glaubensbekenntniß Proudhons, welches in Anerkennung der Gleichheit und Freiheit aller Menschen gipfelt. Daher fordert er volle, ungehinderte Entfaltung jedes einzelnen, d. h. die Anarchie als Regierungsform, und das Endziel der Menscheit ist für ihn die Gewährung einer möglichst großen Summe Wohlseins für alle, sowie die Entwicklung der

<sup>56)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 9. In's Deutsche überset von Arnold Ruge.

Gleichheit aus der ursprünglich für den Kulturfortschritt nothwenbigen Ungleichheit, und die volle Unabhängigkeit des Einzelnen an Stelle früherer Regierungsformen, deren Bedeutung allein in ihrem allmäligen Entbehrlichwerden liege.

Bon biesem Standpunkt aus giebt Proudhon dann eine kurze Uebersicht der politischen Ideen von 1789—1830, geißelt mit bitterem Spotte die völlige Verderbtheit der Regierung während des Julikönigthums und schilbert dann die Februar-Revolution, die nachherigen Bestrebungen E. Blancs, der Socialisten unter Ledru Rollin, die Unterdrückung derselben durch Cavaignac. Er bespricht die parlamentarische Thätigkeit die zur Präsidentenwahl Napoleons, greift denselben heftig an und zeigt die vergebenen Versuche der Neu-Jakobiten, wie er die ertremen Demokraten nannte, sich in der Macht zu behaupten, bis am 11. Juni 1849 der Herrschaft derselben vorläusig ein Ende gemacht sei.

Er zeigt, wie er eigentlich gegen seinen Willen in die aktive Politik gedrängt sei und legt seine eigene Stellung zu allen diesen Parteien klar, wobei natürlich auch sein Gedanke von der Nothwendigkeit der Errichtung einer Bolksbank auseinandergesept wird.

Können seine positiven Ideen auch wohl niemand befriedigen, so ist doch die Unerschrockenheit und Selbstständigkeit seines Denkens, das sich an gar keine Vorurtheile kehrte, zu bewundern. Völlig unbefangen sieht er die Dinge wie sie sind, nennt sie beim rechten Namen und läßt sich nicht durch schön klingende Phrasen blenden. Er sagt dabei allerdings allen Parteien harte Wahrheiten, aber kaum giebt es wohl ein Buch, das so geeignet wäre, die ungeheure Arroganz und Sitelkeit der französischen Politiker aller Parteien so schonungslos zu enthüllen, wie gerade dieses. Es ist eine meisterhafte Kritik jener Zeit.

In dies Jahr 1849 fällt auch die Verheirathung Proudhons mit einem armen jungen Mädchen aus dem Arbeiterstande. Proudhon fühlte sich nach dem Tode seiner Mutter sehr vereinsamt, er sehnte sich nach einer eigenen Häuslickeit und so heirathete er das Mädchen, weniger aus leidenschaftlicher Liebe für sie, deren

er, wie er selbst sagt <sup>57</sup>), überhaupt nicht fähig war, als weil er Mitleid mit ihrer Lage empfand, er sie achtete und sich in ihm der Wunsch nach einem eigenen Hausstande, nach eigenen Kindern lebhaft regte. Die Ehe war eine recht glückliche zu nennen, seine Frau schenkte ihm zwei Töchter, deren Erziehung er sich mit großer Liebe und Sorgfalt widmete, und die das Glück seines Lebens ausmachten.

Ruhe war, trop dieses glücklichen Familienlebens, seiner Natur versagt, und kaum war er daher aus dem Gefängniß entlassen, so warf er sich aus's Neue mit seiner gewohnten Heftigkeit in die Kämpse des öffentlichen Lebens, ohne sich durch die vielsachen Anseindungen und fortgesetzen Versolgungen seitens der Regierung von seinen Bestrebungen abschrecken zu lassen. Er war eigentlich beständig in Presprocessen verwickelt, für die er die Kosten nur durch freiwillige Beisteuern des ihm ergebenen Volkes bestreiten konnte.

Bevor jedoch in der Besprechung seiner neuen Werke fortgefahren werden kann, muffen erft noch die mahrend seines Aufent= haltes im Gefängniß zu St. Pelagie verfaßten Schriften erwähnt Buerft die im Juli 1851 beendete: Idée générale de la Révolution au XIX. siècle 68). Proudhon bespricht in ihr das Berhältniß ber Revolution zu ben bisherigen Zustanden, welche dieselbe gerstören will und welche in ihrem Bestreben, sich zu behaupten, es zu einer Gegenrepolution, zur Reaktion bringen. Er zeigt, wann und warum jene schließlich doch fiegen müßte, sowie unter welchen Umftanden eine Revolution zu rechtfertigen sei, räumt dies der großen französischen Revolution von 1789 ein. die indessen ihr Werk erft halb vollendet habe. Denn um bies gang zu thun, bazu fei es nothwendig, fich jeder Regierungs= form, b. h. jeder Autoritat zu entledigen. Er fritifirt bann bie einzelnen Formen ber Autorität, wie fie fich in ber Kirche, in

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Bergl. ben Brief an Bergmann vom 5. Marz 1854. St. Beuve a. a. D. S. 302.

<sup>58)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 10. In's Deutsche übersetzt und mit einem Borwort versehen von Alb. Darimon.

ber absoluten und in der konstitutionellen Monarchie sowie in der Demokratie zeigen, verwirft natürlich alle nacheinander, da sie sich auf die Verderbtheit der menschlichen Natur, die Ungleichheit des Vermögens, auf ewigen Streit und Krieg, auf Elend und Jammer stützten und aus allen diesen gerade zu beseitigenden Mitständen die Nothwendigkeit einer Regierung, die Unterwerfung unter das Geset sorderten. Er verlangt dafür das Ausgehen des Staats in die wirthschaftliche Gesellschaft, die Umwandlung der Regierung in eine industrielle Organisation und will diese neue Gesellschaft auf die beständige Vervollkommnung des Menschen, die Gleichheit der Loose, die Einheit der Interessen, Allgemeinheit des Wohlergehens und die Herrschaft der Vernunft und der absoluten Freiheit des Menschen begründen.

Alles dies find zwar sehr ibeale Bünsche, die leider mit der Birklichkeit zu grell im Biderspruch stehen, als daß sie je mehr als
fromme Bünsche werden könnten. Die Vorschläge Proudhons, auf
diesen Prinzipien die Gesellschaft aufzubauen, wobei er, jede Billkür
fernhaltend, nur das Geset der Vernuft, die reine Vissenschaft
walten lassen will, sind theils schon bei Darlegung seines positiven
Systems erwähnt, sie enthalten aber auch, wie bei den Vorauss
sehungen zu erwarten stand, nichts irgendwie praktisch Brauchbares
und haben nur dadurch ein Interesse, daß sie zeigen, wie sich solch
idealer Zukunststräumer, in völliger Verkennung der menschlichen
Natur und der auf ihr ruhenden menschlichen Zustände sein Zukunstsbild ausmalt.

In merkwürdigem Gegensaße zu diesem Werk, in welchem er die wahre, einzig vernünftige Form menschlichen Zusammenlebenst gesunden zu haben meinte, welche natürlich von nun an die immer und überall herrschende sein würde, steht das nächste Werk Proudhon's, welches er im November 1851 beendete. Es ist dies die Philosophie du Progrès 50), eine vorwiegend philosophische Schrift, welche wichtig stür die Kenntniß seiner wissenschaftlichen Methode und seiner historischen Weltauffassung ist. Proudhon geht in ihr davon

<sup>59)</sup> In ben Oeuvr. anc. Bb. 20. S. 1-104.

aus, daß jede Zeit von ihren besondern Ibeen beherrscht werde und daß sich in Frankreich alle bisher herrschenden Ideen völlig erschöpft hätten und daher neuen Plat machen müßten. Die Kirche habe sich überlebt und werde nur noch aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, nicht des Glaubens selbst mehr gehalten.

Nicht anders sei es mit den Bourbons, den Orleans. Was sei aus der Demokratie und ihrem Prinzip der Volkssouveränität geworden, was aus der Bourgeosie mit ihren Monopolen, Privilegien u. s. w.? Sie alle hätten ihre Misson gehabt, aber diese seien längst erfüllt und so glaube man momentan in Frankreich an nichts, als an die nackte Gewalt.

Nach dieser Einleitung kommt Proudhon zu seinem nicht erst noch zu beweisenden Fundamentalsat, dem alten πάντα qet. Alles ist vergänglich, ein ewiges Werden und Vergehen, es giebt nichts Festes, nichts absolut Dauerndes, sondern nur einen sortwährenden Wechsel, einen beständigen Fortschritt. Dies ist für Proudhon der leitende Gedanke, ein unumstößliches Ariom, und er sordert aus demselben, daß die Philosophie, die bisher mit den Begriffen der Substanz, Ursache, des Geistes, des Körpers, der Seele u. s. w. operirt habe, jest für diese den des Fortschritts einführen solle und dem nach die Logik umarbeiten.

Die Religion, welche bisher in Gott etwas Unveränderliches, Unendliches, Absolutes gesucht habe, solle diese vergeblichen Bemühungen aufgeben, sich statt dessen nach einem verbesserungsund vervollkommnungsfähigen Wesen umsehen, d. h. den Kultus eines vorgeblichen höheren Seins mit dem der Menschheit umtauschen.

Politisch bekennt sich Proudhon auch hier offen als Anarchisten, weil Gegner jeder Autorität, und sieht dann in der Dreiheit von Religion (Kirche), Regierung (Staat), Eigenthum (Kapital) das Verberben der Menschheit, welches durch den zwar langsamen, aber unaufhaltsamen Fortschritt zur Freiheit und Gleichheit, durch ein allmäliges Verschwinden des Zinses und durch die Umwandlung des Kredits aus dem ganz individuellen Vorgen in den socialen gegenseitigen Austausch schwinden und besseren, gerechteren Zuständen

Plat machen werde. In der zweiten Abtheilung folgt dann eine ziemlich unklare Abhandlung über philosophische Gewißheit und ihr Kriterium. Proudhon bespricht dabei bunt durcheinander theologische, philosophische, wirthschaftliche, politische u. a. Fragen, ohne es jedoch zu bestimmten Resultaten zu bringen.

Im Juli 1852 erschien, anläßlich des Staatsstreichs Napoleons vom 2. December 1851, seine Révolution Sociale 60), welche anfangs polizeilich verboten und erst später freigegeben wurde. Proudhon wandte sich direkt an Napoleon, um ihn zur Ausbedung dieses Berbotes zu bewegen, da sein Werk nicht im Geringsten einen Angriff gegen den Präsidenten oder die Regierung enthalte. Mit einer Offenheit gesteht er dabei ein, daß Napoleon nie einen energischeren, freilich auch nie einen selbstloseren Gegner, wie ihn gehabt habe. Der einzige Grund seiner Feindschaft sei die Besürchtung gewesen, Napoleon möchte ein Feind der Nepublik sein, der er, Proudhon, sich ergeben habe. Mittlerweile aber habe er seine Meinung geändert, er sehe in Napoleon jest gerade den Mandatar der Revolution, der durch die Umstände dazu geworden, bei Strafe seines Untergangs nichts anders thun könne, als die Ideen der Revolution zu verwirklichen.

In seiner bekannten Weise, immer seine unerreichbaren Ibeale vor Augen, bespricht bann Proudhon die Lage Frankreichs vor der Februar=Revolution, sucht die Gründe zu derselben klar zu legen und zu zeigen, weshalb sich so schnell eine allgemeine Miß=stimmung gegen sie erhoben habe. Sein ökonomisches und politisches Ibeal ist natürlich die volle persönliche Unabhängigkeit der Arbeiter und der Bürger, dem sich daher die Gesellschaft durch eine beständige Emanzipation nähern müsse. Dagegen verwirft Proudhon alle Versuche der Demokraten, sich der Regierung zu Gunsten des Volkes zu bemächtigen, so wie alle Organisations-vorschläge der Socialisten.

Die Demokratie mußte fich in eine Demopadie umwandeln,

 $<sup>^{60)}</sup>$  Oeuvr. anc. Bb. 7. S. 1—190. Deutsch: Die sociale Revolution burch ben Staatsstreich am 2. Dezember erwiesen. Bremen 1852.

ihr Zeil sei die Erziehung des Volkes zur Freiheit, der Ruhm ihres Vaterlandes, das Wohlergeben der Arbeiter, die Unabhängig= feit der Nationen und der Fortschritt des menschlichen Geistes. Proudhon geht dann zum Staatoftreich felbst über. Derfelbe fei zwar ungesetlich gewesen, aber das Bolk habe Napoleon von diesem Berbrechen frei gesprochen, weil er durch denfelben fich als den Mann der That gezeigt habe, fich nachher auf das allgemeine Stimmrecht, die Ideen von 1789 berufen und die seit Unterdruckung des Juniaufftandes verhaften Republikaner, namentlich Cavaignac beseitigt habe. Nach einer bittern Auslassung über das allgemeine Stimmrecht, das bei einem politisch noch so unreifen und unerzogenen Bolke, mit seiner roben, materialistischen Form nicht das Organ des Fortschritts, sondern der hemmschuh der Freiheit sei, sucht er Napoleon selbst das Horoskop zu stellen und zeigt, wie der= felbe seine Macht bem allgemeinen Stimmrecht, ben Arbeitermaffen verdanke. Durch sie sei er emporgekommen, daher konne er sie nicht verlaffen, sondern, nur auf fie geftütt, werbe er feine Stellung ferner behaupten können, die er daher auch nur zu ihren Gunften, zu Gunften des Proletariats gegenüber der Geiftlichkeit, dem Abel und den Kapitalisten ausnugen durfe. Proudhon geht dann auf die feit dem Staatoftreich verfloffenen neun Monate ber Regierung Napoleons ein, giebt eine historische Uebersicht der Regierung Navoleons I. und warnt den Neffen, nicht wie sein Onkel, der Revolution, der er sein Emporkommen verdanke, untreu zu werden. Rum Schluf zeigt er wieder schließlich die Nothwendigkeit ber Anarchie und die Unmöglichkeit einer Regierungsform, ba fie alle mit der Grundlage jeder Gefellichaft, den berühmten Menschenrechten von 1789, in Widerspruch fteben mußten.

In seinen nächsten Werken beschäftigt sich Proudhon mehr mit einzelnen konkreten ökonomischen Gegenständen. Er hatte die große sociale Bedeutung der Eisenbahnen erkannt und da dieselbe seiner Meinung nach noch nicht gehörig von den Nationalökonomen gewürdigt wurde, so beschloß er, abgesehen von der rein technischen und politischen Seite der Eisenbahnen, die socialen Wirkungen berselben, ihren Einfluß auf die Arbeitstheilung, die Bertheilung

bes Vermögens, den Fortschritt der Civilization und das Leben der Gesellschaft nachzuweisen und daraus die nothwendigen Vorsichläge für eine Reform des gesammten Eisenbahnwesens abzusleiten.

Sein Werk barüber: "Des Réformes à opérer dans l'exploitation des chemins de fer"61) erschien im Jahre 1855.

Proudhon giebt im Anfange eine Nebersicht der bisherigen Transportmittel, er zeigt den technischen und wirthschaftlichen Fortschritt, der seit Fortbewegung der ersten Lasten auf dem Rücken des Menschen, dann der Thiere (Esel, Kameele) in ihnen durch die Benuthung der Wagen und Schiffe bis endlich zu den Eisenbahnen gemacht sei, und wie diese in jeder Hinsicht alles Frühere übersträfen, da sie den Transport am billigsten, schnellsten und, weil sie den Unfällen durch die Natur am wenigsten ausgesetzt wären, auch am regelmäßigsten und sichersten liefern könnten.

Das ökonomische Geset, welches den Fortschritt im Transport beherrsche, sei die allmälige Verringerung des todten und die Erhöhung des lebenden Gewichts, und dies Gefet, dem die Gifen= bahnen am besten entsprächen, führt Proudhon dann detaillirter bei den einzelnen französischen Gisenbahnen, mit Unterscheidung der Personenzuge und Schnellzuge, burch, um aus ihm Forderungen für die ganze Administration berselben zu gewinnen. Dann aber gebt er zu seinem eigentlichen 3mecke über und zeigt ben ungeheuren Einfluß, den diese gewaltigen Transportanstalten auf das gesammte wirthschaftliche Leben, auf die Bewegung ber Bevolkerung haben muffen. Bei ihrem Monopoldgarafter führten die Gifenbahnen zu der immer größer werdenden Macht des Groß-Rapitals, mahrend, wenn sie auch Anfangs durch die leichte Art der Beförderung das Buströmen der gandbevölkerung in die großen Städte begunftigten, boch schließlich durch die Schnelligkeit, Billigkeit und Sicherheit, die fie dem Verkehr gewährten, demfelben Ginhalt thun würden, da die Städte ihre Funktion als Stapelpläte und große Waarenlager burch fie verlieren konnten. So wurde das seit dem Ende des Mittelalters

<sup>61)</sup> Oeuvr. anc. 28b. 12.

immer zunehmende Uebergewicht <sup>02</sup>) der großen Städte von diesen auf die ländlichen und industriellen Arbeitergruppen übergehen, das Gleichgewicht zwischen Stadt und Land dauernd hergestellt werden können. Leider hat die Wirklichkeit den Vorausseyungen Proudhons gar nicht entsprochen, deren Fehler übrigens darin lag, daß er die durch das dichte Zusammensein der Menschen zunehmenden Bequemlichkeiten und Vergnügungen gar nicht berücksichtigte und ebenso wenig die Nothwendigkeit der großen Städte für jede höhere Kultur einsah.

Nachdem Proudhon so auf den großen öffentlichen Nußen der Eisenbahnen hingewiesen hat, rechtfertigt er aus demselben ein Eingreisen des Staats in die Verwaltung der Eisenbahnen, da ohne dasselbe der ganze Segen, den dieselben auf die Gestaltung des wirthschaftlichen Lebens haben können und sollen, in sein Gegentheil verwandelt werde. Er will zwar von Staatsbahnen selbst nichts wissen, sondern die Gründung und Leitung derselben der privaten Spekulation und privaten Thätigkeit überlassen, da die Konkurrenz der einzelnen Privatgesellschaften allein die größte Zweckmäßigkeit und Billigkeit garantirte, aber er verlangt, daß der Staat auf die Festseung der Tarise einwirke, damit nicht der möglichst hohe Reingewinn der Aktionäre dieselben bestimme, sondern vielmehr alle Transportkosten möglichst auf ein Minimum, auf die Selbstskoften reduzirt würden, weil so allein die Eisenbahnen ihrer wahren Bestimmung entsprechen würden.

In demselben Jahre erschien auch eine anonyme Schrift von ihm, welche er auf Ansuchen der Gebrüder Garnier, die eine Art von Vademecum für die Börse wünschten, versaßt hatte. Er erweiterte dieselbe indessen später und gab die dritte Auflage im Jahre 1856 mit seinem wahren Namen heraus. Es ist dies der "Manuel du spéculateur à la bourse"<sup>68</sup>), eine Schrift, welche

<sup>62)</sup> Sehr vorurtheilsfrei für einen Franzosen und Pariser sieht Proudhon übrigens in der dominirenden Stellung von Paris über Frankreich eine große Gefahr für lepteres.

<sup>63)</sup> In ben Oeuvr. anc. Bb. 11. Deutsch: handbuch bes Borfen- Svekulanten. Sannover 1859.

Proudhon Gelegenheit gab, seine Ansichten über das Börsenspiel auseinanderzusetzen. Dieselbe ist maßvoller als man von ihm eigentlich erwarten konnte gehalten und mit eingehender Sachskenntniß versaßt.

In der Einleitung giebt Proudhon die Nothwendigkeit der Spekulation und ihre produktive Thätigkeit zu, aber sie habe, wie alles Irbische, auch ihre schlechten Seiten und diese, der Mißbrauch, ber mit ihr getrieben werde, seien es, die jest die Borfe beherrschten. Durch fie sei bie Borse, dieser Tempel ber Speku= lation, das entsprechendste Denkmal der modernen Gesellschaft geworden, die in ihrem schrankenlosen Egvismus in ein immer wilberes Jagen nach arbeitslosem Gewinn und rober Genufsucht Richts fei ber Spekulation mehr heilig, nicht Vaterlandsliebe oder Ruhm, sie kenne kein eigenes Ehrgefühl und kein Mitleid mit anderen Menschen. Proudhon weist dies an bem Berhalten ber Parifer Borfe ber frangofischen Volitif gegenüber nach und zeigt, wie der Zwiefpalt zwischen Proletariat und Bürgerthum immer größer werben muffe, wenn biefes so hartnäckig wie bisher seine Pflichten jenem gegenüber vernachläffige.

Das eigentliche Werk zerfällt in zwei Theile, von benen ber erste die Formen der Spekulation bespricht und dabei Gelegenheit sindet, auf die Unsittlichkeit des eigentlichen Börsenspieles hinzuweisen und den verderblichen Einfluß der Börse auf die öffentslichen Sitten zu schildern.

Im zweiten Theil, der den Inhalt der Spekulation behandelt, giebt Proudhon eine sehr detaillirte Nebersicht von über zweishundert französischen und etwa fünfzig ausländischen Banken, geordnet nach der Art ihrer Beschäftigung. Zum Schluß zeigt er, wie die Entwickelung der Kapitalsherrschaft nothwendig zu einer Krise führen müsse, die erst beendigt werden könne, wenn, in Anerkennung seines Prinzips des Mutualismus, sich die ganze Menschheit in verschiedene Arbeiter-Associationen gruppire.

<sup>64)</sup> Proudhon hat übrigens dieses Buch nochmals zu einem einheitlichen großen Werte "Ueber die Herrschaft des Kapitals" umgearbeitet; der

In neue Konslifte mit der Staatsgewalt gerieth Proudhon durch sein nächstes Werk: "De la Justice" 5). Dasselbe war am 22. April 1858 erschienen. Schon am 27. April wurde der Verkauf desselben verboten und Proudhon namentlich wegen des darin enthaltenen Angriss auf die katholische Kirche 66) zu drei Jahren Gesängniß und 4000 Franks Buße verurtheilt, welcher Strafe er sich indessen durch eine schleunige Flucht nach Belgien entzog. Von Brüssel aus veröffentlichte er dann im August desselben Jahres eine Vertheidigungsschrift: "La Justice poursuivie par l'église" 67), in der er, sich auf die durch die Gesetzebung von 1819 und die Konstitution von 1852 anerkannten Prinzipien von 1789 stügend, die Freiheit der Meinungsäußerung verlangte.

La Justice ist eins der Hauptwerke Proudhons, in welcher er seine philosophischen, religiösen und politischen Ansichten nicht nur rücksichtslos offen wie immer, sondern auch verhältnismäßig klar und verständig und ziemlich ohne die sonst so störenden und verwirrenden Abschweifungen entwickelte, und welches für das Berständnis von Proudhon von der größten Bedeutung ist. Gine eingehende Besprechung desselben würde aber hier zu weit führen und es sollen nur ganz kurz die leitenden Gedanken desselben anzgedeutet werden.

Ausgehend von der Ansicht, daß die Philosophie eine praktische

Tod hinderte ihn indessen an der Bollendung und soll dasselbe nun, von Duchen e vollendet und redigirt, unter seinen Oeuvr. posth. herausgegeben . werden. Bergleiche die Einleitung zum Du principe de l'art. Oeuvr. posth. Bb. 7. S. 4—6.

<sup>66)</sup> Essais d'une philosophie populaire. La justice dans la révolution et dans l'église. Anfangs in brei Bänden erschienen, nachher durch Anmerkungen und Jusäpe zu sechs Bänden erweitert. In den Oeuvr. anc. Bb. 21—26. In's Deutsche überset von Psau. 1858.

<sup>66)</sup> Er wurde verurtheilt wegen: 1. Angriff auf die öffentliche Sitte; 2. Angriff auf das Recht der Familie; 3. Bertheidigung von verbrecherischen Handlungen; 4. Mangel an Achtung vor dem Geset; 5. Störung des öffentlichen Friedens durch Anreizung zum Klassenhaß; 6. wissentlicher Verbreitung salscher Rachrichten; 7. Angriff gegen eine staatlich anerkannte Religion. Bergl. Oeuvr. anc. Bb. 20. S. 126.

<sup>67)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 20. S. 110-330.

Wissenschaft sei, da sie die volle Verwirklichung der Idee durch die Entwickelung der Begriffe zum Zweck habe, will Proudhon das Volk selbst allmälig zu philosophischem Verständniß erziehen und verlangt den Unterricht in der Philosophie daher als eine Grundlage aller allgemeinen Vildung. Uebergehend zu seiner Vorstellung desjenigen Gesellschaftszustandes, der allein des Menschen würdig und vernunftgemäß sei, wirst er der bisherigen Wissenschung schaft, namentlich aber der Kirche vor, daß sie, troß der Verkünzbigung ihrer humanen Lehren so gut wie nichts zu dessen Verzwirklichung gethan hätte. Er erwartet dies von der Gerechtigkeit, die er als die treibende Kraft im Universum, als das absolute höchste Sein auffaßt, die im Grunde aber nichts anderes als die Forderung voller Gleichheit und daher wohl geeignet ist, sein Gleichsheitsdeal zu realisiren.

Im Einzelnen finden sich seine alten bekannten Ibeen von ber Schablichkeit jeder Staatsform, weil freiheitsfeindlich, von ber Nothwendigkeit ber freien Perfonlichkeit bes Ginzelnen, ber Forberung ber vollkommenen Gewiffensfreiheit anstatt eines positiven Glaubens, seine Anficht von ber einzig gerechten Gütervertheilung, die auf die Forderung der Gleichheit des Arbeitslohnes hinaus= Am eingehendsten behandelt er hier die Frage über die angebliche Gleichheit der Geschlechter, wobei er fich, wie befannt, wegen der verschiedenen Aufgaben, die benfelben bier auf Erben gestellt find und bie fie nur bei einem bauernden Busammenleben lösen können, gegen die Frauenemancipation und für Die strenge unlösliche Ginzelebe erklart. Phantaftisch ift es, wenn er die Realität einer Idee von dem Vorhandensein eines besondern Organes, durch welches fie sich äußern könne, abhängig macht und bann die Che für bas Organ erklart, welches die Gerechtigkeit zu ihrer Berkörperung bedürfe.

Eine Ergänzung dieses Werkes bildet seine oben erwähnte Vertheibigungsschrift 68), in welcher er sich gegen den Vorwurf, die

<sup>68)</sup> La justice poursuivie par l'église. Oeuvr. anc. 28b. 20.
6. 110—330.

katholische Kirche angegriffen zu haben, badurch vertheibigt, daß er den Spieß umkehrt und der Kirche Verfolgungssucht und Unduldsamkeit vorhält. Er will dann streng zwischen öffentlicher (wahrer) Moral und religiöser Moral unterschieden wissen und behauptet, daß die Kirche selbst gerade die wahre Moral verdorben und vernichtet habe. Die wahre Moral aber läßt er aus der Gerechtigkeit, d. h. Gleichheit hervorgehen und durch die Revolution allmälig sich entwickeln. Seine Vertheidigung gegen die sechs andern gegen ihn erhobenen Anschuldigungen (vgl. oben Anm. 66) hat kein weitergehendes Interesse.

Da während seines Exils in Brüssel der freie Verkauf seiner politischen Schriften in Frankreich gehindert war, so suchten ihn seine Freunde momentan von der Politik abzulenken und für die Bearbeitung einiger litterarischer und rein philosophischer Fragen zu gewinnen 69). Proudhon ging anfangs bereitwilligst auf diesen Plan ein, aber bald zog ihn seine unüberwindliche Neigung zu rechtsphilosophischen und socialen Fragen wieder von demselben ab, und er nahm nun sein Vorhaben wieder auf, durch eine Neihe von populär gehaltenen Schriften, die große Masse des Volkes nach und nach über die nothwendigsten politischen und ökonomischen Fragen von aufzuklären und ihr Interesse an denselben zu wecken.

Die von ihm gemißbilligte Einmischung Frankreichs in die österreich-italienischen Angelegenheiten, welche zu der Theilnahme Frankreichs an dem Feldzug von 1859 führte, erweckte den Wunsch in ihm, seinen Landsleuten seine Ansichten über die auswärtige Politik überhaupt einmal gründlich auseinanderzusesen, und ward so die Veranlassung zu einer rechtsphilosophischen Abhandlung über die Prinzipien des Völkerrechts, welche 1861 unter dem Titel: "La guerre et la paix" in Brüssel erschien und eine

<sup>69)</sup> Bergl. St. Beuve a. a. D. S. 9-11.

<sup>70)</sup> Bei seiner Ansicht von dem Berhältniß der Philosophie zur Politik und Nationalökonomie bezeichnet Proudhon dieselben als Fragen der praktischen Abilosophie.

St. gu Butlit, Proubhon.

Art Fortsethung seiner in der Justice begonnenen Studien bil-

Es ift schwer, bas Werk mit ben sonstigen Ansichten Proudbons in Einklang zu bringen, ba es eigentlich bas gerabe Gegentheil berfelben enthält. Man barf baraus aber nicht schließen, daß er diefe etwa habe fallen laffen, ober daß er das volle Bewußtsein der Unvereinbarkeit dieser mit feinen andern Meinungen gehabt habe, und boch beibe aus unredlichen Motiven beibebalten habe. Bielmehr erschien ihm ja der Widerspruch zweier Ansichten nicht den Beweiß für die Unrichtigkeit einer derselben zu bilden, dann aber lag es einmal in seiner Natur, sich, unbekümmert um alles Andere, immer gang' feinen momentanen Ibeen bingugeben und dieselben dadurch immer über bie Grenzen ihrer berechtigten Geltung zu entwickeln. Diesmal ift es bas mifiachtete Recht bes Stärkeren, bas er zur gehörigen Geltung bringen und zur Bafis für bas Bolferrecht, bas öffentliche und Privatrecht erheben will. Daß er selbst dies Recht wiederholt verabscheut und als Verneinung seines Gleichheitsideals verworfen bat, thut bier nichts zur Sache. Im Uebrigen muß man zugestehen, daß Proudhon babei nüchtern und vorurtheilsfrei und feind aller falschen Sentimentalität zu Werke geht und fich als ein scharfer Beobachter ber Thatsachen und ein grundlicher Kenner ber menschlichen Natur zeigt. Unbekummert um die namentlich bei ben Socialisten herrschende Abneigung gegen ben Krieg und ben allgemeinen Bunich nach einem ewigen Weltfrieden weift Proudhon nach, wie der Krieg in der menschlichen Natur begrundet und daber auch nicht abzuschaffen sei. Es sei einseitig und verkehrt, ben Rrieg, wie dies meist geschehe, ein= fach als unmoralisch zu verabscheuen, da er gerade die edelsten Reaungen, wie helbenmuth und Selbstaufopferung, im Menschen wecke und die großartigste Bethätigung, sowohl bes individuellen, wie des socialen Lebens sei. Für die schrittweise Entwicklung der Civili= fation und die Verwirklichung der Gerechtigkeit in ihr, fei der

<sup>71)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 13 und 14. Das Bert enthält ben 13. und 14. Effap seiner praktischen Philosophie.

Krieg geradezu unentbehrlich gewesen, da er die nothwendige Vorbereitung für das Gleichgewicht zwischen den Staaten herstelle. Denn im Kriege komme der Antagonismus nebeneinanderstehender Organismen endgültig zum Austrag, und trop des Widerspruchs der Iuristen sei es allgemein anerkannt, daß in jedem Kriege rechtsgültig ein Urtheil gesprochen werde und zwar im Namen der Krast, des Rechts des Stärkern. Wie für Proudhon jedes Recht nicht von der menschlichen Wilkur abhängt, sondern nur der Ausdruck thatsächlicher Machtverhältnisse ist, so ist das Recht des Stärkern, wenn auch nicht das Recht an sich, so doch ein ebenso achtungswerthes Recht, wie jedes andere. Innerhalb der Grenzen seiner Gültigkeit beruht auf diesem Rechte des Stärkern die Rechtmäßigkeit der Entscheidung von Streitigkeiten durch den Krieg.

Denn nicht nach willfürlichen Rategorien einer fiftiven Gefetgebung behandele ber Krieg bie einzelnen Nationen, sondern nur nach ihren positiven Berbienften, ihrer Macht. Das Rriegsrecht erkenne kein Recht der Nationalität an, wonach blos durch ihr Dasein jede Nation ein Recht auf Anerkennung ihrer Souveranität habe, sondern es verlange hierfür auch, daß die Nation die Macht und die Kähigkeit habe, ihre Souveranitat felbstftandig zu be-Ebenso wenig laffe es aber ein Recht des Menschen und Burgers gelten, welches benfelben, blos weil fie Menichen oder Bürger seien, die Unverletlichkeit ihrer Freiheit garantire, wenn fie nicht zu gleicher Zeit alle bie Eigenschaften, wie Muth, Rraft, Rechtsbewußtsein, häusliche Tugenden, Arbeitsliebe und opfermuthige Selbstachtung hatten, die ben Menschen erft zum Menschen und Bürger machten. Nicht auf eine mpftische Ginheit bes Menfchengeschlechts laffe fich por ihm die Stlaverei verwerfen, sondern das Kriegsrecht verlange hierzu, daß die betreffende Nation, die ihre Freiheit beansprucht, auch in allen friegerischen und friedlichen Tugenden den Wettfampf mit den andern Nationen aushalte.

Merkwürdige Wahrheiten, die man wohl bei niemandem weniger, als bei Proudhon verkundigt zu sehen erwartet.

Den größten Theil des Werkes nimmt eine betaillirte Be-

sprechung der verschiedenen Arten der Kriegsführung ein; Proudhon zeigt die allmälige Entwicklung in derselben und will dann, wenn auch den Krieg nicht beseitigen, so doch durch Resormen in der Kriegsführung seine verderblichen Folgen immer mehr mildern. Grund oder Borwand zum Kriege scheint ihm am Ende immer nur Pauperismus, Plünderung, Raub oder Tributzahlungen gewesen zu sein. Selbstzweck sei der Krieg nie gewesen, sondern sein Ziel sei immer ein den Berhältnissen entsprechender Friede.

Am Schluß tritt ein plöglicher Umschlag in ber Meinung ein, bie philantropischen Traumereien gewinnen die Oberhand über den nüchternen, die Berhältniffe felbft prufenden Berftand, und Proudhon, der porhin selbst die Forderung eines ewigen Weltfriedens durch völlige Abschaffung bes Krieges als unnatürlich und unmöglich verspottet hat, will ihn ploglich auch nur als ein bisher zwar für die Entwickelung der Rultur nothwendiges, aber darum nun doch zu beseitigendes Mittel gelten laffen. Freilich ift es bazu nötbig, daß die Gesellschaft selbst sich erft andere, die Tugenden der Mäßigkeit und Arbeitsamkeit ein Gemeingut aller wurden, und bie Anerkennung der Gleichberechtigung aller Menschen sich überall bin verbreite. Dann aber konne bei allgemeiner Wehrpflicht und einer weitgehenden Decentralisation es dahin kommen, daß ber Bunsch nach Frieden ein allgemeiner werde. Sei erft burch bie Rriege das politische Gleichgewicht überall hergestellt worden, fo follte dann die Nationalökonomie und die Künste des Friedens das Werk der Civilisation schließen. Und mögen, so schließt Proudhon sein Werk, einzelne Menschen auch widerstreben, die Einzelnen find schwach und vermögen wenig. Die Menschheit allein ift groß und unfehlbar, fie aber, bas kann ich getroft in ihrem Namen verkündigen, ist des Krieges überdrüssig.

So verfällt Proudhon, im Wiberspruch mit seinen eigenen Auseinandersepungen, also zulest wieder in seinen alten übertriebenen Kultus der Menschheit; sieht man aber von diesem Schlusse ab, so enthält dies Werk so viel neue, zu selbstständigem Nachbenken anregende Ideen, daß, mag man mit denselben übereinstimmen oder nicht, niemand, der die Mühe des Denkens nicht

scheut und sich nicht blos in längst bekannten Sbeenkreisen zu bewegen beliebt, dasselbe unbefriedigt aus der Hand legen wird.

In demselben Jahre (1861) hat Proudhon noch seine Anssichten über die zweckmäßigen Arten der Besteuerung in seiner "Théorie de l'impat""), versaßt auf Beranlassung einer gestellten Preisaufgabe des Kanton Wadt, veröffentlicht.

Mit Unrecht hat dieses Werk in der Steuerlehre wenig Berücksichtigung gefunden 73).

Nachdem Proudhon mit Recht gegen die mittelalterliche Steuerlebre polemisirt bat, welche in der Steuer einen willfürlich auferlegten Tribut ober einen Ausfluß bes staatlichen Obereigen= thums erblickt, will er dann — in Folge seiner verkehrten Auffassung vom Wesen bes Staats — in ber Steuer nicht eine, fraft feines Sobeitsrechtes ben Unterthanen einseitig vom Staate auferlegte Abgabe seben, sondern er halt fie nur fur ein Tauschäqui= valent, das die Bürger für die durch den Staat erwachsenden Bortheile zahlten. Er forbert hieraus aber nur ganz konfequent, daß die Berbindung von Leiftung und Gegenleiftung durch eine weitgehende Decentralisation eine möglichst nabe sei und der Staat seine entgelt= lichen Leiftungen zum Selbstfostenpreis zu berechnen habe. Falsch ift ferner die Ansicht Proudhons, daß alle Steuern übermalzbar feien und daber schließlich immer von ben Konsumenten getragen wurden. Aber, trop biefer unleugbaren Mängel, enthält die Schrift namentlich in vielen Ginzelheiten recht Schapenswerthes und ift mit einer, für Proudhon wunderbaren Unparteilichkeit geschrieben. Go in feinen Auseinandersetzungen über die Budgetfeststellung, seinem, mit seiner Steuerauffaffung zwar eigentlich im Wiberspruch ftebenben, Fefthalten an der Steuerpflicht als einer allgemeinen, jedem nach seinen Kähigkeiten aufzulegenden öffentlichen Pflicht, seiner Berwerfung ber Luxussteuer, einer einzigen Ginkommensteuer u. f. w. Nament= lich gelungen aber ist seine schonungslose Kritik ber französtischen

<sup>72)</sup> Oeuvr. anc. Bb. 15.

<sup>73)</sup> Bergl. Had a. a. D. S. 384. Oeuvr. posth. Bb. 1. S. 54, wo sich Proudhon beschwert, daß seine Steuerlehre in Frankreich von den Bertretern der Wissenschaft einsach tobtgeschwiegen sei.

Steuern und der französischen Finanzverwaltung, deren Schäben und verderblichen Ginfluß auf das wirthschaftliche Leben der Nation er im Ginzelnen nachweift.

Im September 1858 hatte in Bruffel ein Rongreß von Gelehrten, Runftlern, Schriftftellern und Juriften getagt, um fich über das sogenannte geiftige Eigenthumsrecht zu berathen. gleich einig in Anerkennung bes sonstigen Privateigenthums, batte man boch bie ewige Dauer biefes geiftigen Gigenthumsrechts ein= ftimmig verworfen. Proudhon, obgleich er fich seit seiner Flucht aus Paris, also seit bem August schon in Bruffel aufhielt, war zu den Sitzungen des Kongresses nicht eingeladen worden, hatte beffen Berhandlungen indeffen mit großem Interesse verfolgt und fich barauf eingehend mit ber baselbst besprochenen Frage beschäf= tigt. Die Frucht bieses Studiums war ein Werk über bas geistige Eigenthum, welches er unter bem Titel: "Les Majorats litteraires" 14) im Jahre 1863 veröffentlichte. Proudhon will zwar hinfichtlich des Rechts am Produkte von keinem Unterschied zwischen der materiellen und immateriellen Produktion etwas wissen und halt mit Recht jeden Schriftsteller fur einen Produzenten wie jeden andern und sein Werk daher für ein Produkt, bas ihm gebore. Weil er aber ein Gegner bes Eigenthums überhaupt ist, so muß er sich natürlich auch gegen jede neue Art besselben erklären, und er spricht bem Staate baber auch bas Recht ab, ein solches in der Korm des geistigen Gigenthums zu schaffen 75). Dagegen erkennt er bem betreffenden Autor ein Anrecht auf eine bestimmte Vergeltung zu, die in einem Verkaufsmonpol für beftimmte Zeit ober in einer ihm als Belohnung vom Staat gezahlten Leibrente bestehen könnte.

<sup>74)</sup> In den Oeuvr. anc. Bd. 16. S. 1—124.

<sup>76)</sup> Die ganze Polemit gegen das Eigenthum hätte sich Proudhon bei etwas gründlicheren juristischen Kenntnissen ersparen können, da er dann gewußt hätte, daß dies sogenannte geistige Eigenthum nur diesen Laien irreführenden Namen trägt, sonst aber mit dem Eigenthumsrecht nichts zu thun hat, sondern gerade das ist, worin er es verwandeln will, nämlich eine besondere Art Verkaufsmonopol.

Wichtiger ist die Unterscheidung, die Proudhon zwischen choses vénales und non vénales 76) macht, zu welchen letteren er alle Dienstleistungen auf religiösem, juristischem, künstlerisch und wissenschaftlichem Gebiete rechnet, und die ihm Gelegenheit giebt, das Wesen der geistigen Produktion und ihr Verhältniß zu einer pekuniären Belohnung auseinanderzusehen.

Nur die Dinge, die dem Nugen dienen, sollen verkäuflich sein, soweit ein Autor also die Rüglichkeit in seinen Werken erstrebt, sollen dieselben auch ihre pekuniäre Belohnung erhalten. Daneben soll aber seder Künstler, Gelehrte u. s. w. noch ein anderes Ziel vor Augen haben, seine Werke sollen einen erziehenden oder moralischen Einfluß ausüben, sedenfalls einem idealen Zwecke dienen. Und für diesen hört sein Werk auf vergeltungsfähig zu sein, die eigene Befriedigung des Schaffens muß hier den einzigen Lohn für den Autor bilden. Wollte man hier noch ein geistiges Eigenthum einführen, so hieße dies den Untergang der bildenden Künste, der Litteratur und Wissenschaft besiegeln.

Und nun zeigt Proudhon den Verderb, welchen der pekuniäre Gewinn auf die Kunftler und Gelehrten ausübt, wie durch ihn der ideale Zweck hinter dem Gelderwerbe zurückstehen müßte; die Werke, da sie kauslich wären, immer mehr aus der Absicht und in dem Sinne, einen möglichst hohen Kauspreis zu erzielen, verfertigt würden, und, übergehend zur Tagespresse, enthüllt er schonungslos aber leider nur zu wahr die ungeheure Korruption derselben. Unbekümmert um ihre idealen Ausgaben biete sie jedem ihre Dienste seil und opsere so Wahrheit und Gewissen dem schnöden Mammon.

Obgleich Proudhon, nachdem ihm im Dezember 1861 seine Strase erlassen und seierlich seine Amnestie von der französischen Gesandtschaft in Brüssel angezeigt worden war, die Rücksehr nach Frankreich frei stand, so hatte er sich doch so wohl in Brüssel gefühlt,

<sup>76)</sup> Schärfer und vollständiger entwicklt sindet sich dieser Unterschied schon bei hermann in seinem Außeinanderhalten von freien und wirthschaftlichen Künsten. Bergl. dessen staatswirthschaftliche Untersuchungen. 2. Aust. 1874. S. 148 sq.

daß er freiwillig noch dort geblieben war. Aber anläßlich eines Artikels<sup>77</sup>) über Italien, in welchem er die Föderation gegenüber der Einheit vertreten hatte, war er mit der belgischen Presse, die darin merkwürdiger Weise eine Aufforderung an Frankreich zur Annexion Belgiens erblickt hatte, in Streit gerathen und dies verleidete ihm den Aufenthalt in Brüssel so sehr, daß er, nach einer 4 jährigen Abwesenheit, Ende 1862 nach Paris zurücksehte, wosselbst er, unausgesetzt mit politischen, rechts=philosophischen und wirthschaftlichen Fragen beschäftigt, in rastloser Thätigkeit den Rest seines Lebens verbrachte.

Bunächst veröffentlichte er, im Beginn des Jahres 1863, sein "Principe sédératif" 18), welches im Hindlick auf jene erwähnte italienische Frage die prinzipielle Begründung seiner damaligen Entscheidung enthielt und sich zugleich auf Grund derselben gegen die Borwürse der französischen demokratischen Journalisten vertheidigte. Diese hatten ihm seine Polemik gegen ihre augenblicklichen Tages-Gößen, die Nationalität und die Bolks-Einheit, als einen Abfall von der Sache der Revolution ausgelegt, während doch gerade die konsequente Durchführung ihres Nationalitätsprinzipes nach seiner Meinung nothwendiger Weise zu einer Zerstörung jeder inbividuellen Freiheit führen mußte.

In seiner gewohnten Beise in allen den Dingen unlösliche Bidersprüche zu finden, die doch untrennbar miteinander verbunden sind, findet Proudhon dieselben dann auch in allen denkbaren, wirklichen oder möglichen Staatsformen vor.

Das ganze Staatsleben beruht nach ihm auf den Gegensäßen einmal der Freiheit, deren Prinzip das der Individualität, Kritik, Decentralisation und Selbstwerantwortlichkeit ist und das in dem menschlichen Geiste seine Begründung findet, und zum Zweiten

<sup>77)</sup> Bergl. Oeuvr. anc. Bb. 8. S. 1. Der Artifel selbst (Mazzini und bie Einheit Staliens) erschien am 12. Juli 1862 und ist abgebruckt Oeuvr. anc. Bb. 16. S. 128—147. — Ueber den Streit Proudhon's mit der belgischen Presse vergl. Oeuvr. anc. Bb. 16. S. 169—230.

<sup>78)</sup> Du principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la révolution. Oeuvr. anc. 28b. 8. ©. 1—242.

auf dem der Autorität, welche das Prinzip der Familie, der Priesterherrschaft, Beamtenwirthschaft und Centralisation ist und aus der Natur selbst hervorgeht.

Aus diesen beiben Gegensähen, dem der Freiheit und der Autorität, welche einander gegenseitig stühen und von denen jeder den andern zu seiner Eristenz voraussehen soll, gehen alle Staatssormen hervor. Zwar stühen sich einerseits die Monarchie d. h. die Herrschaft aller durch einen und der Kommunismus, d. h. die aller durch alle, auf die centralissirende Autorität, während andrerseits die Demokratie, d. h. die Herrschaft aller durch jeden und die Anarchie, d. h. die jedes durch jeden, die decentralistische Freiheit zum Prinzipe haben, aber keine dieser Formen, welche alle denksaren Arten der Regierung repräsentirten, vermöchte sich in ihrer Reinheit zu verwirklichen, sondern jede sei gezwungen, sich zu ihrer nothwendigen Ergänzung von allen andern etwas zu borgen.

Das Ideal aller Regierung ist zwar nach wie vor für Proudhon die Anarchie, aber ba er einfieht, daß fich diefelbe nie gang werbe erreichen laffen, so will er an ihrer Stelle, als bie einzig gerechte und lebensfähige, - benn alle andern Formen haben fich vollständig überlebt und finden auch nirgends mehr wirklich gläubige Anhänger -, sein Foberativspftem treten laffen. Dies befteht in der freiwilligen Association einzelner, in welcher jeder seine individuelle Freiheit ungeschmälert bewahrt und sich nur für einen bestimmten Einzelfall bindet, um an den Bortheilen zu partigipiren, die durch die Steigerung der Produktion bei der Bereinigung vieler Ginzelfrafte zu einer Rollektivfraft bervorgeben. In diesem Vertrage sollen fich alle Betheiligten gegenseitig und wechselseitig immer nur für einen gang bestimmten 3med binben, wobei der Theil der freien Selbstbestimmung, den der Einzelne trop bieses Vertrages fich bewahrt, größer sein muß, als ber, auf den er im Bertrage verzichtet.

In seiner Angst, die individuelle Freiheit auch nur im Geringsten zu beschränken, hat Proudhon von der Autorität eigentlich nichts in diesem Föderativ-System bestehen lassen und der sofortige freie Austritt, der jedem zusteht, sowie das Recht, sich einseitig burch benselben von allen selbstauferlegten Berpflichtungen jederzeit losiggen zu konnen, vernichten auch die lette Spur ber-Volle individuelle Freiheit, die als einzigen Richter das eigene momentane Belieben anerkennt, und die ja das Ideal Proudhons ift, läßt fich mit Autorität, b. b. ber Anerkennung eines höbern herrn und daber Unterwerfung unter beffen Willen, nicht vereinigen, und Proudbon hat in seinem Bestreben, erstere völlig unangetaftet zu laffen, für die Autorität in feinem Föberativ-Spftem nichts übrig behalten und halt daber nur seinem Antagonismus zu Liebe an bem gleichzeitigen Befteben von Freiheit und Autorität in demselben fest. Wenn er daber solche Föderationen unter großen Staaten für unmöglich halt, weil biefelben wohl Bundniffe schließen, Sandelsvertrage eingeben u. f. w. konnten, es aber ihrer Souveranitat widerspreche, eine Autorität, wenn auch nur für einen besonderen Kall, über sich anzuerkennen, so ist dieser Grund nicht ftichbaltig. Denn welcher Unterschied zwischen einem Sandelsvertrage oder Bundnif und einem Bertrage zu irgend einem andern bestimmten Zwecke, von dem man noch bazu freiwillig jederzeit zurucktreten kann, liegen foll, ift wohl unfindbar. Bielmehr will Proudhon hierdurch nur die Großmächte, weil er febr mohl fühlte, daß bei ihrer Eriftenz fein Föderativ=Suftem zwar keine logische, wohl aber eine faktische Unmöglichkeit sei, ganz beseitigen und fordert benn auch zur Gründung von mittelmäßig großen, souveranen Staaten-Gruppen auf. Sein Borbild mar die schweizerische Bundesverfassung von 1848. Die einzelnen Staaten sollten fich auf Grundlage bes allgemeinen Stimmrechts und voller Gleichheit vor dem Gesetz zu solchen Föderationen vereinigen, und in jedem Staate das Prinzip der Gewaltentheilung soweit als irgend möglich burchgeführt und die Grenzen ber einzelnen Birfungefreise genau festgestellt werben. Bechselseitige Garantie und gegenseitige Ueberwachung follten bei größtmöglicher Offentlichkeit ber ganzen Berwaltung die Aufgaben der bisherigen Centralgewalt vertreten.

Sein System halt Proudhon bei allen Bölkern für sofort anwendbar, da die Menschheit in allen ihren Racen fortschreite und die Föderativ=Politik die Politik des Fortschritts sei, indem fie jedes Bolk dem jeweiligen Stande seines Geistes und seiner Sitte entsprechend behandle.

Uebrigens hält er diese politischen Fragen durchaus nicht für so ungeheuer wichtig und brennend, wie es die Demokraten thun. Die Hauptfrage bleibt für ihn immer die ökonomische, und so soll es auch in den Föderationen, wenn sie wirklich den Fortschritt in der Entwicklung der Menschheit berbeiführen wollten, vor allem darauf ankommen, daß sie nicht wie bisher die Produktion und die Bertheilung ber Guter dem bloken Zufall überließen, sondern durch Gründung von wohlorganisirten Ackerbau-Industrie-Köderationen die Gleichheit der Menschen erstrebten, die erreicht werden könnte durch die Gegenseitigkeit des Kredits und der der Berficherungen, die gleiche Bertheilung ber Steuerlaft, Garantie ber Arbeit und des Unterrichts und eine derartige Berbingung aller Arbeiter, daß jeder Lehrling es zum Meifter bringen, jeder zugleich handwerker und Kunftler werden konne. Da alle einzelnen Industrie= und Produktionszweige im innigsten Busammen= hange ftunden und in ihrem Gebeihen gegenseitig von einander abhingen, so mußten fie fich alle zusammen zu einer großen einbeitlichen Köderation vereinigen.

Proudhon faßt baher hier zum Schluß seiner prinzipiellen Erörterung alle seine ökonomischen Ideen in die drei Worte Fédération agricole-industrielle und seine politischen in Fédération politique, b. h. Décentralisation zusammen.

Den Nachweis von der Verkehrtheit und der Unmoralität der Einheitsbestrebungen sucht Proudhon hierauf an dem Verhalten der demokratischen Partei gegenüber der französischen Politik seit 1852, namentlich in der italienischen Frage, zu sühren. Unter dem verderblichen Einfluß des Nationalitätsprinzips sei sie so auf Abwege gerathen und ihren eigentlichen Prinzipien untreu geworden, daß schleunige Umkehr und Annahme seines Föderativshiftems für sie nothwendig sei, wenn sie ihre alten Sdeale der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verwirklicht sehen wollte.

Was schließlich die demokratische Presse anbetrifft, so sucht Proudhon, nach einer sehr schönen Auseinandersetzung über die wahre Bebeutung und die hohe Würde berfelben, eingehend an den verschiedenen Zeitungen darzuthun, wie dieselbe, statt vorurtheilsfrei allein der Wahrheit und dem Recht zu dienen, ihrem Einheitstieal zu Liebe nur noch einseitig die Partei-Interessen verträte.

Wie man gesehen, ift bies Buch eine Bestätigung bavon, daß Proudhon in feiner einseitig socialistischen Staatsauffaffung, welche die Folge seines Freiheitsideals war, im Staate nichts weiter als ein Mittel für die Gemein = Interessen der Gesellschaft erblickte, während berfelbe doch baneben noch fich Selbstzweck fein und fich daber durch eine ftraffe Centralgewalt die Einheit seines Willens fichern muß, um seine Macht und Selbstständigkeit nach Außen behaupten zu können. Wollte man aber aus feiner Bekampfung bes Nationalitätspringips und seinem Streben, die Menschheit in eine Anzahl von kleinen Staatengruppen aufzulösen, auf einen Mangel von Patriotismus bei ihm schließen, so wurde man Proudhon bitter Unrecht thun. Er war viel zu sehr Franzose und Ibealift, um fein Vaterland nicht auf das Innigste zu lieben und er zeichnet sich hierdurch vortheilhaft vor den deutschen So= cialisten, namentlich auch Marx, aus, die nicht Worte genug des Hohns und des Spotts über Deutschland, das neue deutsche Reich, zu finden wiffen. Bielmehr ift es nur einer feiner vielen Widersprüche, die, nicht in den äußeren Verhältnissen, wo er sie immer suchte, sondern in ibm felbft, in feiner Natur begrundet maren.

Wie er seinem Gleichheitsibeal zu Liebe die rohe Muskelthätigkeit den höchsten Aeußerungen des Menschengeistes gleich septe und dabei doch beständig das Ueberwiegen des Geistes als den Fortschritt der Kulturentwickelung pries, wie er, mit dem Kopfe ein nüchtern verwegener Materialist, mit dem Herzen immer ein leidenschaftlicher Idealist blieb, so war er auch nur seinem Verstande nach ein Kosmopolit, seinem Gefühle nach aber ein guter Patriot. In allen seinen Schriften, seinen ersten wie seinen letzten 79), bricht

<sup>79)</sup> Bergl. von den mannigfachen Beispielen nur eins aus seinen Erstlingsschriften, Oeuvr. anc. Bb. 7. S. 189: "O Vaterland Frankreich, du

seine Vaterlandsliebe wiederholt hervor und immer ist es sein Frankreich, das seiner Meinung nach berufen ist, Heil und Segen über die Menscheit zu verbreiten. Interessant für uns Deutsche ist es, daß, Dank seiner für einen Franzosen außergewöhnlichen Bekanntschaft mit Deutschland, namentlich deutscher Philosophie, nach ihm neben Frankreich Deutschland die erste Stelle unter den Bölkern einnimmt und beide Nationen, Franzosen und Deutsche, jede in ihrer Weise, an der Spise der Civilisation marschiren sollen.

Durch dies Werk mußte Proudhon natürlich mit der demoskratischen Partei, die ihn bisher immer noch zu ihrem radikalsten Anhänger gezählt hatte, vollkommen auseinander kommen, und so stand er denn am Abend seines Lebens, wie es nach seinen eigenartigen, isolirten Ansichten und der rücksichtslosen Art, in der er sie aussprach, gar nicht anders seine konnte, mit allen Parteien verseindet da. Es war ihm bei seinem Naturell, seiner allzu originellen Art des Denkens und seiner viel zu idealen, freiheitsliesbenden Lebensaufsassung nicht vergönnt gewesen, wie St. Simon oder

Land der Gefänge der ewigen Revolutionen, du Land der Freiheit, denn trop aller Sklaverei ift weber in Europa noch in Amerika, ber Geift, ber den ganzen Menschen ausmacht, so frei, wie bei dir, meinem Baterlande, bas ich liebe mit jener sich immer steigernden Liebe, bie ber Sohn bei seinem Emporwachsen für seine Mutter empfindet" und a. a. D. S. 190: "Die Einheit des Menschengeschlechtes ift die Einheit meines Vaterlandes, wie der Geift der Menschheit kein anderer, als der Geift meines Baterlanbes ift." Aus feinen letten Schriften vergl. Oeuvr. posth. Bb. 2. S. 48: "Jeder fühlt fich als Franzose und glaubt fest an eine Mission seines Baterlandes. Der Batriotismus des Einzelnen fann mehr oder weniger beiß sein, seine Natur bleibt dieselbe, seine Abwesenheit ist eine Monstruosität." Am beutlichsten zeigt sich bies seltsame Gemisch von Rosmopolitismus und Patriotismus in dem Principe federatif felbft, wenn Proudhon (S. 83) ben Anftoß zum Weltfrieden und der allgemeinen Weltverbrüderung von Frankreich erwartet, ba biesem allein der Ruhm einer solchen Wohlthat aufbewahrt sein könne, sowie wenn er (S. 242) von Frankreich verlangt, daß Beichen zur Bildung ber europäischen Föderationen zu geben und seinen Ruhm (benn ohne gloire geht es bei den Franzosen, selbst bei Proudhon nicht) barin zu suchen, den andern Nationen Meister und Borbild in benfelben zu fein.

Fourier, eine eigene Schule zu gründen, die in seinem Sinn weiter forschen, weiter wirken konnte. Nur wenige, wissenschaftlich unbebeutende Anhänger hatte er um sich versammelt, denen er die Herausgabe seiner vielen fast oder halb vollendeten Werke anvertrauen und im mündlichen Gespräch die Art und Weise ihrer Bollendung angeben konnte. Denn, von heftigen Asthma-Anfällen geplagt, fühlte Proudhon sein Ende herannahen und wollte doch von seinen geliebten Studien nicht lassen.

Ihnen und seiner Familie hat er bis zuletzt seine ganze Sorgsfalt gewidmet, und nur zwei Tage vor seinem Tode diktirte er seiner ältesten Tochter seinen letzten Willen, in welchem er die Sorge um seine Frau und seine beiden Töchter gleichzeitig mit der Sorge um die Veröffentlichung seiner hinterlassenen Werke seinen besten Freunden als einziges Vermächtniß hinterließ. So ist er am 19. Januar 1865 Morgens 2 Uhr in seiner ärmlichen Wohnung in Passy — einer Vorstadt von Paris — seinen schwerzshaften Leiden erlegen.

Es sollen nun zunächst seine hinterlassenen Werke, soweit sie bisher veröffentlicht sind, besprochen und dann noch ein kurzer Rückblick auf Proudhon, seine Werke und seinen Charakter geworsen werben. Zunächst seine, schon seit 1862 beinahe vollendete "Théorie de la propriété", welche für den geistigen Entwicklungsgang Proudhons und das Verständniß seiner sonstigen Schriften von großem Interesse ist. Denn nachdem er den Unterschied zwischen dem bisherigen Eigenthumsrecht und einem individuellen Besigesrecht mit Nachbruck betont hat und nur ersteres als Diedstahl bezeichnet und bekämpft haben will, giebt er eine genaue Analyse und Rechtsertigung aller in seinen verschiedenen Schriften so) bisher enthaltenen Kritiken bes Eigenthums, sowie der Vorschläge zu seiner Beseitigung und allmäligen Umwandlung in solchen individuellen Besig. Er hält dann noch immer am Vorwurf des Absolutismus gegen das Eigen=

<sup>80)</sup> Er bespricht seine brei ersten Denkschristen über das Eigenthum, die Création de l'ordre, Contradictions économiques, die Justice, Théorie de l'impôt und die Majorats littéraires.

thum fest, zeigt die verschiedenen Arten, unter denen außer dem Privateigenthum der Grund und Boden noch besessen werden könnte, wie in Gemeineigenthum oder als Lehen, verwirft noch einsmal alle bisherigen rechtsphilosophischen Begründungen des Eigenthums von seinem Gleichheitsprinzipe aus, macht auf die verschiedenen Formen desselben im Alterthum und Mittelalter und die mit ihm entstehenden Mißbräuche, die zu seinem endlichen Verfall führten, ausmerksam und hält dann doch endlich an ihm, als dem nothwendigen Gegengewicht für die persönliche Freiheit gegenüber der sonst allmächtigen Staatsgewalt, fest. Seine im ganzen Buch entwickelten Ansichten lassen sich etwa so kurz zusammenfassen:

Neben dem berechtigten Rerne haben fich mit dem Gigenthums= recht eine Menge Mißbrauche entwickelt, die es zu beseitigen gilt. Diefelben befteben in bem Berftoß gegen bie Gleichheit und entspringen aus dem Gigenthum als einer Ginkommensquelle, die der Gigenthumer por bem Nichteigenthumer voraus bat. Wenn bas Gigenthum aber aufgebort haben wird, eine besondere Ginkommensquelle zu sein und die Gesellschaft auf bem Prinzip ber Gegen= feitigkeit sich bei unentgeltlichem Kredite, allgemeiner gleicher Erziehung, in induftrielle und landwirthschaftliche Affociationen organisirt hat, dann werden einmal die Migbrauche, die bei der vollen Freiheit des Einzelnen bisher noch mit demselben getrieben wurden, wegfallen, für biefe perfonliche Freiheit bes Ginzelnen bann aber dies von feinen Mängeln gereinigte Eigenthum die nothwendige Schutwehr gegenüber der Staatsgewalt bilden. Denn biefer gegen= über könne nur der individuelle Befit die perfonliche Freiheit schüpen, ber Kommunismus sei baber, wenn auch an fich gerecht, boch als freiheitsvernichtend zu verwerfen. Da nun das Eigenthum aber nicht in fich felbst, fonbern nur in ber menschlichen Freiheit, für die es unentbehrlich fei, seine Rechtfertigung finde, so mußten, damit es wirklich gerechtfertigt bafteben könne, erft bie Menschen selbst fich rechtfertigen, b. b. gerecht fein. Dies Gerechtfein ber Menfchen besteht nach Proudhon aber, wie mehrfach erwähnt ift, in der gegenseitigen Anerkennung ihrer Menschenwürde, und diese bildet also die nothwendige Voraussekung für das Gigenthum.

allerdings find Freiheit und Gleichheit beide zu ihrem Recht gekommen und so der ideale Zustand der menschlichen Gesellschaft hergestellt.

Als Beilage folgte dem Werke das 1855 verfaßte Projekt zu einer dauernden Gewerbeausstellung, für die das für die Welt= ausstellung von 1855 erbaute Palais d'Industrie benutt werden sollte.

Noch wichtiger als dies Werk aber ist die "Capacité politique des classes ouvrières" 11), welche eigentlich das politische Testament Proudhous bildet und dessen Herausgabe er wenige Tage vor seinem Tode seinem begabtesten Schüler Chaudey anvertraut hatte.

Beranlassung zu demselben hatten die Anfragen mehrerer Arbeiter zu Paris und Rouen gegeben, welche wissen wollten, wie sie sich bei den Wahlen zu verhalten hätten, und ob bei der momentanen Aussichtslosigseit auf eine Aenderung der Dinge vor der Hand passiver Widerstand durch Wahlenthaltung, wie sie es 1863 gethan hatten, nicht geeigneter wäre, um der Regierung ihr Mißfallen mit den bestehenden Zuständen und Gesehen zu zeigen, als der Versuch, einen Vertreter ihrer Ansichten in die Nationalversammlung zu senden.

Proudhon, ein so großer Gegner des allgemeinen Stimmrechts er auch war, hielt dasselbe doch für ein angeborenes Recht
jedes Bürgers und wollte es daher den Arbeitern auch gewahrt
wissen. Sie sollten deshalb, um einerseits zu zeigen, daß sie an
demselben festhielten, sich zwar an den Wahlen betheiligen, aber
nur durch Abgabe weißer Zettel, um sich so jeder direkten Theil=
nahme an der ungerechten Politik der Regierung zu enthalten und
nicht mit verantwortlich zu werden für deren, doch ihren Interessen widersprechenden Handlungen.

Dies war nun ber Anlaß für Proudhon, fich über bie politische Befähigung ber Arbeiterklaffen überhaupt auszusprechen, und ba er wohl einsah, bag bie gesehliche Fähigkeit zum Bablen bie

<sup>81)</sup> Oeuvr. posth. Bb. 2.

faktische zur nothwendigen Boraussehung haben müsse, so untersuchte er, wie weit man diese den Arbeiterklassen zusprechen könnte.

Proudhon sieht die politische Befähigung darin, daß jemand das Bewußtsein seiner selbst, seiner Burde und seiner Zwede habe, daß er dies Bewußtsein auch ausdrücken und daß er praktische Forderungen daraus ableiten könne.

Er bejaht die ersten beiden Bedingungen schon jest für die Arbeiterklassen, da sie, mit vollem Berständniß für ihre Lage, ihre den Kapitalisten entgegengeseten Interessen erkannt und dies auch wiederholt ausgesprochen hätten. Praktische Konsequenzen hätten sie aber bisher noch nicht daraus gezogen, und dies sei daher, um die volle Besähigung zum Gebrauch des allgemeinen Wahlzrechts zu erlangen, noch nöthig. Diese praktischen Forderungen bestehen aber nach ihm in der Organisation der Gesellschaft nach dem Prinzipe der Gegenseitigkeit und Proudhon entwickelt dassselbe daher hier auf das Eingehendste. Er gesteht dabei zu, daß dasselbe leider nicht durch die Initiative der Einzelnen werde verwirklicht werden können, sondern daß dazu das Eingreisen der Kollektivkraft (um ja nicht Staat zu sagen) nothwendig sein werde<sup>33</sup>). Seine ökonomischen Forderungen sind: Mutualismus, seine politischen: Föderation, d. h. Decentralisation.

Die Einwände, die gegen dieselben bisher erhoben sind, weist er damit zurück, daß sie sich alle auf den Egoismus, das Recht des Stärkern, den Antagonismus der Interessen stüpten, während sie gerade die Einheit der Interessen, die gegenseitige gleiche Achtung der Menschen zur Voraussetzung hätten.

Da diese Vorausseyung aber falsch ist und in ihr das schon enthalten, was durch den Mutualismus erst erreicht werden soll, nämlich das Aushören des Egoismus, so fällt, wie wir ja gesehen, das ganze Prinzip in Nichts zusammen.

Auf das Stimmrecht zuruckfommend, zeigt Proudhon die Unzulänglichkeit des gegenwärtig in Frankreich bestehenden Wahlipstems. Daffelbe sei eine grobe Lüge, nur gemacht, um die wahre Meinung

<sup>82)</sup> a. a. D. S. 84. S. 96.

St. ju Butlit, Proubhon.

bes Volkes zu fälschen, und er forbert, daß es, um wirklich ein Ausbruck derselben zu sein, also die Volkssouveränität zu vertreten, allgemein und direkt werde. Nur so könnten namentlich die scheuß= lichen Bestechungen bei den Wahlen ihr Ende erreichen.

Nachdem Proudhon dann die einzelnen politischen Rechte, wie namentlich volle Preß= und Koalitionsfreiheit besprochen und ihre bisherige Unzulänglichkeit nachgewiesen hat, fordert er zulet aber auch die Arbeiter zu einer Aenderung ihres Wesens auf, um so des Wahlrechts, das sie zu fordern berechtigt wären, auch wirklich würdig zu seine. So sei z. B. das Trinkgeldnehmen mit der Würde eines Wählers unvereindar, und überhaupt müßten die Arbeiter erst ihre Unpünktlichkeit, Unzuverlässigseit und Faulheit ablegen, ehe sie volle politische Befähigung für sich beanspruchen könnten.

Trop aller Liebe für die Arbeiterklassen, ober vielmehr, weil er von wahrer Liebe für sie erfüllt war, schmeichelte Proudhon ihnen also nicht, sondern warf ihnen offen und ehrlich ihre Fehler vor, und wenn er auch die weitgehendsten Rechte für sie forderte, so geschah es nicht, um wilde Leidenschaften und rohe Genußgier in ihnen zu erwecken und sie von aller Pflichterfüllung und Selbstbeherrschung loszusprechen, sondern er verlangte dafür auch von ihnen, daß sie sich durch eigene Thätigkeit, durch Erweiterung ihrer Kenntnisse und Verbesserung ihrer Sitten allmälig zu der geistig moralischen Höhe emporarbeiteten, die die nothwendige Voraussehung seines gesellschaftlichen Idealzustandes bildet.

Weit weniger bedeutend sind seine "Contradictions politiques "\*\*), die er nach Ausbruch des dänischen Krieges von 1864 schrieb, da ihm derselbe ein neuer Beweis dafür zu sein schien, daß Europa trop des Wiener Friedens von 1815 noch immer nicht seine Ruhe gefunden habe, sondern seine wahre Verfassung erst noch suche.

Proudhon zeigt in demselben die Fehler und vermeintlichen Widersprüche in den 15 Verfassungen, die Frankreich seit 1789

<sup>88)</sup> Contradictions politiques ou Théorie du mouvement constitutionel au XIX siècle. Oeuvr. posth. 28b. 4.

gehabt hat. Ein folcher Widerspruch bestehe z. B. zwischen ber Annahme der Volkssouveränität und ihrer Verwirklichung in einer Repräsentativverfassung. Sedes Wahlspstem, allgemeines oder besichränktes, sei ein Widerspruch gegen die Souveränität des Volkes und führe daher auch praktisch immer zu einer Abdankung dersselben.

Als einzige Lösung aller bieser Gegensate empfiehlt er schließ- lich die Annahme des becentraliftischen Föderativspftems.

Geistreich und wipig geschrieben ift feine "Pornocratie" 84), von der das Material allerdings nur zu einem Drittheil durchgearbeitet ist und die daher vorwiegend aus Aphorismen besteht. Proudhon hatte sich, wie ja besprochen wurde, in seiner Justice eingehend mit der Frauenfrage beschäftigt, die Rolle gezeigt, welche die Frauen ihren ganzen Anlagen und ihren Fähigkeiten nach in ber mobernen Gefellschaft zu spielen hatten und bazu bie Monogamie ber freien Liebe gegenüber sowohl mit sittlichem Ernst vertreten, als auch die einzelnen Frauenemanzipatoren, namentlich G. Sand mit beißendem Spotte fritifirt und die gange Sohlheit ihrer Forderungen icho= nungsloß nachgewiesen. Er hatte gezeigt, wie fie unter bem Namen ber göttlichen, erhabenen Liebe nur ihre ungezügelte Sinnlichkeit zu verhüllen suchte und dabei noch mit dem sittlichsten Pathos von der Welt der für die gedeihliche Erziehung der Rinder nothwendigen Selbstbeschränkung gegenüber ein williges Eingeben auf die jeweilig verliebten Launen als einen Fortschritt der Gefittung zu preisen magte. Gine Fluth von Zeitungsartikeln, Brochuren, ja ganzen Büchern, besonders von Frauen, die sich durch ihn in ben Rechten ihres Geschlechts verlett fühlten, mit großer Leidenschaft und theilweise auch nicht ungeschickt verfaßt, war die Antwort barauf gewesen und Proudhon sucht sich nun in der Pornogratie gegen die wider ihn gerichteten Angriffe, namentlich gegen die zweier anonym gebliebener Damen, zu vertheibigen und die Argumentationen seiner Gegner zu entfraften.

<sup>84)</sup> De la Pornocratie ou les femmes dans les temps modernes. Oeuvr. posth. Bb. 8.

So Recht er aber auch im Grunde hat, der Gleichheit der Geschlechter gegenüber ihre nothwendige gegenseitige Erganzung zu verfechten, so fünstlich gesucht und einseitig ift es dabei boch, als die einander erganzenden Prinzipien ihres Daseins, für ben Mann das der Kraft, das Recht des Stärkern, und für die Frau das der Schönheit zu bezeichnen, wenn feine Kolgerung baraus, daß wegen dieser größeren Kraft des Mannes die Emanzipation der Frauen gerade für diefe die verderblichsten Folgen haben werde, die Emanzipation ihre Prostitution sein wurde, auch vieles für In seiner Durchführung ber leiblich geistig moralischen Inferiorität des weiblichen Geschlechts ") geht Proudhon überhaupt viel zu weit und zeigt trot vieler treffenden Einzelheiten bei seiner Schilberung ber Lafter ber großen Dame, bag ihm ber Umgang mit wirklich gebilbeten Frauen ber besseren Stände gefehlt habe. Sein Frauenideal, wie er es wiederholt ausspricht, ift eine gute Haushälterin, die ihren Mann treu liebt, ein ordentliches Beeffteak zu bereiten weiß und sich um die Erziehung der Kinder fümmert. Bon einer wahrhaft geistigen Erganzung bes Mannes kann bei einer solchen aber doch nicht die Rede sein, und so ver= binderte die drudende Lage seines Lebens Proudhon, trop seines eigenen Biffenstriebes und Bildungsbranges, zu einer vollen Burbigung ber weiblichen Lebensbeftimmung zu gelangen.

Von der ungeheuren Vielseitigkeit seiner Interessen und der Schärfe seines Denkens bei Behandlung von Gegenständen, die seinem eigentlichen Studium sern lagen, zeugt sein "Principe de l'art" 86), das er aus Veranlassung der Ausschließung eines Vildes seines Freundes Courbet von der Kunstausstellung von 1863 verfaßt hat. Den Mangel irgend welcher kunstgeschichtlicher oder ästhetischer Studien räumt er selbst ein und nimmt nur für sich das

<sup>844)</sup> Ziemlich willkürlich suchte Proudhon nachzuweisen, daß in physischer, intellektueller und moralischer hinsicht das Berhältniß des Mannes zur Frau immer wie 3/2 sei, daher die Inferiorität der Frauen mit der zunehmenden Entwicklung nur steige und deßhalb nie zu beseitigen sei.

<sup>85)</sup> Du principe de l'art et de sa destination sociale. Oeuvr. posth. 285. 7.

Recht in Anspruch, welches jeder kunstsinnige Laie zu einer Besprechung von Kunstwerken habe. Großen Werth kann seine Ausseinandersetzung bei dem Mangel der einmal unentbehrlichen Kenntsnisse, die kein noch so unerschrocken bis in die Tiefe des Problems dringendes Denken ganz ersetzen kann, freilich nicht haben und für einen Aesthetiker wird das Buch daher, abgesehen von einzelnen geistreichen und treffenden Bemerkungen, wie sie in keiner Schrift Proudhons sehlen, wohl kaum von weiterer Bebeutung sein.

Dagegen leuchtet der ganze Ibealimus Proudhons daraus hervor, wenn er mit Recht die bloße Nachahmung der Natur noch nicht als Kunst, sondern nur als Handwerk will gelten lassen und von jedem Kunstwerk einen idealen Zweck verlangt, den er allerdings etwas einseitig vorwiegend in dem erziehenden und moralischen Einflusse der Kunst auf die Sitten und die Entwicklung der Menscheit sieht. Zwar verkennt er die Gefahr, welche ein verweichlichender, üppiger Kunstgenuß für die Menschen mit sich bringt, nicht, aber er will deshalb doch nicht, wie Rousseau, die Kunst als verderblich verwersen, sondern fordert nur, daß sie stets ihrer idealen Aufgaben eingedenk bleibe, statt, wie es leider nur zu oft geschehen, menschlicher Sitelkeit und Sinnlichkeit zu fröhnen.

Daß sich in der letten Zeit seines Lebens Proudhon überhaupt mehr mit litterarischen und geschichtlichen Studien beschäftigt habe, geht aus dem Berzeichniß seiner hinterlassenen, bisher noch nicht veröffentlichten Schriften deutlich hervor 38), welche Anschauungen er aber in denselben vertritt, dies kann natürlich vor ihrer Heraußzabe nicht untersucht werden, sondern muß einer späteren Beshandlung überlassen bleiben.

Bahrend er sich in seinen fruhsten Schriften fast ausschließlich mit rechtsphilosophischen, in ber spätern Zeit mit rein ökonomischen

<sup>86)</sup> Er hatte eine Geschichte Polens, einen Bergleich zwischen Napoleon und Wellington, eine literarische Kritik der Werke von B. Hugo, Renan, Lamartine u. a., einen Leitfaden der Politik und der politischen Geographie begonnen. Seine Randbemerkungen zur Bibel und seine Schrift über das Berhältniß Frankreichs zum Rhein sind zwar schon erschienen, aber ich konnte sie mir trop vieler Bemühungen nicht verschaffen.

Fragen beschäftigt hatte, wandte sich Proudhon in seinen letten Bebenssahren vorwiegend sowohl der innern, als auch der äußeren Politik zu, sodaß man danach seine Thätigkeit in eine rechtsphilossophische, eine nationalökonomische und eine politische Periode eintheilen könnte. Die Auseinandersolge dieser Perioden ist ganz natürlich.

Bei seinem Eintritt in's Leben als er, unzufrieden mit den bestehenden Verhältnissen, gleich alles bis auf den Grund umsstürzen und von Grund auf nach seinen Idealen neu ausbauen wollte, mußte Proudhon hierzu erst die Grundprinzipien der ganzen bisherigen Rechtsordnung, auf welcher alle socialen und wirthsichaftlichen Gestaltungen beruhen, zu beseitigen trachten und sich daher an die abstraftesten Probleme der Rechtswissenschaft wagen.

Als er dann aber, einig über das, was er erreichen wollte, zu dessen Berwirklichung mit dem praktischen Leben in Berührung trat, da war es einmal sein mißglückter Versuch, eine diese Verwirklichung herbeiführende Volksbank zu gründen und dann die Einsicht, daß er nur bei größeren nationalökonomischen Kenntnissen der Arbeiterklassen auf einen Erfolg bei seinen Bestrebungen rechnen könnte, die ihn zu dem Studium und der Besprechung ökonomischer Fragen brachte.

Dabei ging er nur von seinen Ideen aus, um sie unbekummert um die gegebenen Berhältnisse, so schnell wie möglich vollständig zu realisiren. Aber, einmal ins öffentliche Leben hineingezogen, konnte auch er sich seinem Einsluß nicht entziehen und nahm nun umgekehrt immer mehr aus den Ereignissen desselben, den seweiligen Tagesfragen den Anstoß zu seiner Thätigkeit, wobei der Inhalt seiner Werke immer konkreter und seine Ansichten nothwendiger Weise immer weniger radikal wurden.

Dieser Entwicklungsgang, der in seinen Schriften leicht an dem Ueberwiegen, erst der Forderung nach Beseitigung des Eigensthums, dann nach Organisation des Kredits, und zulest nach Gründung von decentralistischen Föderationen, zu erkennen ist, tritt aber neben dem Inhalt auch sonst in seinen Werken zu Tage. Schon in seinem Styl, der mit der Zeit immer klarer

und freier von mystischen und phantastischen Erklamationen wird. Anfangs jagten sich bei ihm die Ideen noch wild durcheinsander und durchkreuzten und widersprachen sich gegenseitig, aber nach und nach lernte es Proudhon einen Gegenstand festzuhalten, auf ihn seine ganze Ausmerksamkeit zu koncentriren, und so hat er sich zuletzt zu einer größeren Beherrschung des Stosses und einer konssequenteren Verfolgung seiner eigentlichen Absicht durchgearbeitet.

Das wilde Feuer, mit bem er anfangs ben himmel zu erstürmen hoffte, war allmälig verraucht und die Erfahrungen des Lebens hatten ihn einsehen gelehrt, daß sich hier auf Erden absolute Prinzipien niemals ganz verwirklichen lassen, und so war er milber in ber Beurtheilung ber Zuftande und weniger rabifal in seinen Forderungen geworden. Prinzipiell blieb er freilich auf feinem ursprünglichen Ausgangspunkte fteben und ist feinen alten Ibealen der unveräußerlichen Menschenrechte, den Prinzipien der Freiheit und Gleichheit niemals untreu geworden und ihre Verwirklichung ift ihm immer als die Aufgabe ber Menschheit, als bas Endziel aller Kulturentwickelung erschienen. Wenn er aber auch an der Richtigkeit seiner Prinzipien festhielt, so mußte er boch vor der Sand die Unmöglichkeit ihrer vollständigen Reali= firung einräumen, und wurde daher geläuterter und maßvoller in feinen praktischen Borschlägen.

Nicht mit Unrecht bezeichnet Hack<sup>87</sup>) daher seinen Entwicklungsgang den vom kritischen Socialismus bis zum Mutualismus, von der Anarchie zur Föderation, denn es kennzeichnen diese Schlagwörter das Aufgeben seiner Forderung absoluter Gleichheit und Freiheit, von denen diese durch die Anarchie, jene durch die Zerstörung des die Vermögensungleichheiten begründenden Privatseigenthums realisirt werden sollte.

Aeußerlich hatte Proudhon hierdurch freilich in der letten Zeit an Ansehen und Bedeutung verloren.

Durch seine Polemik gegen alle Parteien mit allen schließlich verfeindet, fand er in der Presse fast gar keinen Anhalt und seine

<sup>87)</sup> a. a. D. S. 392.

Werke wurden von ihr einfach todtgeschwiegen, und da er nicht mehr wie früher durch parador klingende Behauptungen und rabikale Forderungen die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zog, so war er am Ende seines Lebens kaft der Vergessenheit anheimgefallen. Bei der Nachricht von seinem Tode trat seine eigentliche Bedeutung indessen doch wieder zu Tage. Allgemein so) war die Trauer über seinen Tod, und die französische Presse ehrte sich dadurch selbst, das sogar seine erbittertsten und heftigsten Gegner in derselben ihm volle Gerechtigkeit widersahren ließen, und einstimmig seine Bedeutung als Schriftsteller, sein einstiges Einzgreisen in die Zeitbewegung gehörig gewürdigt und anerkannt wurde.

Hauptsächlich aber galt das Bedauern über seinen Tod dem Menschen und als solcher wurde er in fast überschwänglicher Beise gepriesen. Es ist dies auch ganz begreistich und richtig. Denn einmal sehlt es an einem wirklichen Berständniß seiner Sdeen; man war nicht in den Geist seiner Schriften eingedrungen, sondern klammerte sich an einzelne Aussprüche von ihm, wie "Eigenthum ist Diebstahl" und "die beste Regierung ist keine", und hielt dieselben für Hallucinationen seines Geistes, während sie doch nur die, freilich äußersten Konsequenzen seiner Gleichheits= und Freiheits= Ideale waren, d. h. also ein Aussluß jener sogenannten Ideen von 1789, die nach wie vor das politische Evangelium aller liberalen Franzosen bildeten. Dann aber war, trop seiner unbestreitbaren Berdienste als Kritiker und trop seinem edlen Streben, die Lage der Arbeitsklassen zu bessern, dennoch im Ganzen sein Einfluß auf diese nur ein verderblicher gewesen.

Proudhon hatte durch seine blendenden Schlagworte, die er unter die Massen warf, in diesen gefährliche Leidenschaften entflammt und durch seine unerfüllbaren Forderungen Begierden in

<sup>88)</sup> Selbst ber Kaiser Napoleon, der im Juli 1848, natürlich vergeblich, mit Proudhon über eine politische Einigung verhandelt und an den sich in Folge bessen Proudhon mehrsach direkt brieslich gewendet hatte, ließ sich während seiner Krankheit wiederholt nach dem Besinden Proudhons erkundigen und nach dem Tode dessen Wittwe sein Bedauern über denselben aussprechen.

ihnen geweckt, die sich hier auf Erden doch nicht befriedigen lassen, bie aber, wenn so die große Masse des Bolks auf die Mängel seiner gewiß nicht beneidenswerthen Lage aufmerksam und dadurch unzusrieden mit den bestehenden Berhältnissen gemacht wird, zu einem gesährlichen Angriff auf alle socialen, rechtlichen und wirthschaftlichen Zustände, auf denen unsere Kultur und Civilization doch einmal ruht, führen können und dann, statt langsamen Fortschritts in der Kultur, den momentanen Untergang derselben zur Folge haben würden.

Aber, wenn man seine Thätigkeit als Schriftsteller auch vers dammen muß, als Menschen kann man Proudhon seine Aners kennung nicht versagen.

In seinem Privatleben fehlt ihm fast keine Tugend. reinem und sittenstrengem Charafter, war er ein treuer Gatte 89) und guter Familienvater gewesen, der sich liebevoll der Erziehung feiner Rinder gewidmet hatte. Ginfach in feinen Bedürfniffen und von raftloser Thätigkeit, war er doch so arm, wie er geboren, aus dem Leben geschieden und ber Ertrag aus seinen Schriften verbürgte seiner Familie kaum die bescheidenste Bersorgung. Dafür hatte er sich aber auch die Reinheit seines Namens, die Uneigennützigkeit und Lauterkeit seines Charakters, eine von allen Schickfalsschlägen und Prüfungen des Lebens unentwegte Recht= schaffenheit erhalten. Selbst vielseitig, wenn auch nicht gerabe grundlich gebildet und voll von den regften geiftigen Intereffen, hat er sich die Achtung vor der Bildung, vor Kunft und Wissenschaft stets bewahrt und auch in seinen Arbeiten immer die geistige Ausbildung und nicht den roben Genuß als die Beftimmung des Menschen bezeichnet und gerade weil er mit Recht das wirthschaftliche Wohlergeben als die nothwendige Bor-, bedingung der ganzen geistigen und sittlichen Entwicklung des Menschen auffaßte, die Gleichheit beffelben fo energisch für alle

۶

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Seine letten Worte, an seine Frau gerichtet: "c'est à toi que je demande l'absolution " hatten die Pariser entzückt und sie Proudhon manche seiner sonstigen Aeußerungen verzeihen lassen.

Menschen gefordert. Wissensdurst und Wahrheitsliebe waren die Triebsedern seiner wissenschaftlichen Thätigkeit gewesen, nur als Chercheur de vérité, wie er sich selbst bezeichnete<sup>90</sup>), wurde er jener grand remueur des idées, wie ihn Michelet treffend nannte. Persönlicher Ehrgeiz oder irgend welche unlautern Motive aber lagen ihm dabei fern. Er glaubte wirklich an das, was er unbefümmert um die Gunst oder den Beisall des Volkes, dessen Sache er sein ganzes Leben gewidmet hatte, nur damit jede erkannte Wahrheit auch sofort das Gemeingut aller werde, so offen und unerschrocken verkündete.

Redlich hat er sein in der Jugend gegebenes Versprechen erfüllt, immer ist er der Sache des Volkes treu geblieben, dessen Leiden zu mildern und es selbst durch bessern Unterricht zu heben, das stete Streben seines Lebens waren. Unerschüttert durch alles Mißgeschick, ohne jede Menschenfurcht, nur von Menschenliebe geleitet, hat er, dessen ganzes Leben nur aus einer Reihe von Schlachten bestand, treu ausgeharrt in seinem Kampfe für die vermeintlichen Rechte des Volkes und ist in diesem Kampf, wie ein guter Soldat, auf dem Felde der Ehre gestorben.

<sup>90)</sup> Oeuvr. anc. 28b. 1. S. 14.

## Beilage.

Verzeichniß sämmtlicher von Proudhon verfaßten und in seinen Oeuvres complètes erschienenen (bezw. noch zu erscheinenden) Schriften.

(Die in's Deutsche übersetten find mit einem Stern verseben.)

|                | I. Oeuvres anciennes.                                                                                 | Seite   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bb. 1.         | * Qu'est-ce que la propriété? I. Denkschrift. Unter-<br>suchungen über das Prinzip des Rechts und der |         |
|                | Regierung                                                                                             | 1-225   |
|                | Gigenthum                                                                                             | 227353  |
| Bb. 2.         | 1. Avertissement aux propriétaires                                                                    | 1-93    |
|                | 2. Plaidoyer de l'auteur devant la cour d'assises                                                     |         |
|                | de Besançon                                                                                           | 93—117  |
|                | * 3. Célébration du dimanche                                                                          | 117—193 |
|                | 4. De la concurrençe entre les chemins de fer                                                         |         |
|                | et les voies navigables                                                                               | 193-275 |
|                | 5. Le Miserere                                                                                        | 274-306 |
| Bd. 3.         | De la création de l'ordre dans l'humanité, ou                                                         |         |
|                | principes d'organisation politique.                                                                   |         |
| Bd. 4. (       | * Système des contradictions économiques ou                                                           |         |
| Bd. 5.         | philosophie de la misère.                                                                             |         |
| <b>B</b> d. 6. | 1. Solution du problème social                                                                        | 1-88    |
|                | 2. Organisation du crédit et de la circulation .                                                      | 89-132  |
|                | 3. Banque d'échange                                                                                   | 133258  |
|                | * 4. Banque du peuple                                                                                 | 259312  |
|                |                                                                                                       |         |

|   |                        | Seite                                                                                   |
|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| • | Bd. 7.                 | * 1. La révolution sociale 1—190                                                        |
|   |                        | * 2. Le droit ou travail et le droit de propriété . 191-241                             |
|   |                        | 3. L'impôt sur le revenu                                                                |
|   |                        | 4. Discours prononcé à l'assemblée nationale . 263-312                                  |
|   | <b>Bb. 8.</b>          | 1. Du principe fédératif 1—235                                                          |
|   |                        | 2. Si les traités de 1815 ont cessé d'exister 246-318                                   |
|   | <b>Bb. 9.</b>          | * Les Confessions d'un révolutionaire pour servir                                       |
|   |                        | à l'histoire de la révolution du février.                                               |
|   | Bd. 10.                | * Idée générale de la révolution au XIX. siècle.                                        |
|   | Bd. 11.                | * Manuel du spéculateur à la Bourse.                                                    |
|   | Bd. 12.                | Des réformes à opérer dans l'exploitation des chemins de fer.                           |
|   | Bd. 13. }              | La guerre et la paix (recherches sur le principe                                        |
|   | Bd. 14.                | et la constitution du droit des gens).                                                  |
|   | Bd. 15.                | Théorie de l'impôt.                                                                     |
|   | Bd. 16.                | 1. Majorats littéraires                                                                 |
|   |                        | 2. Fédération et unité en Italie 124—226                                                |
|   |                        | 3. Nouvelles observations sur l'unité italienne . 227—260                               |
|   | 00 17 V                | 4. Les Démocrates assermentés 266—324                                                   |
|   | Bd. 17. )<br>Bd. 18.   | Mélanges (Brochures et articles de journeaux                                            |
|   | 25b. 16. }<br>28b. 19. | 1848—52.)                                                                               |
|   | 25b. 19. /<br>28b. 20. | 1. Philosophie du progrès 1-107                                                         |
|   | 200. 20.               | 2. La justice poursuivie par l'Eglise 111-331                                           |
|   | Bb. 21. \              | 2. Da justice pour survice par inguise 111—551                                          |
|   | Bb. 22.                |                                                                                         |
|   | 23b. 23.               |                                                                                         |
|   | 28b. 24.               | * De la Justice dans la révolution et dans l'Eglise.                                    |
|   | Bd. 25.                |                                                                                         |
|   | Bd. 26.                |                                                                                         |
|   | · · · · · · /          | II Oomman maadhamaa                                                                     |
|   |                        | II. Oeuvres posthumes.                                                                  |
|   |                        | A. Bisher erschienen und von mir benutt.                                                |
|   | Bd. 1.                 | Théorie de la propriété.                                                                |
|   | Bd. 2.                 | De la capacité des classes ouvrières.                                                   |
|   | Bd. 3.                 | France et Rhin.                                                                         |
|   | Bd. 4.                 | Contradictions politiques. Theorie ber konstitutionellen Bewegungen im 19. Jahrhundert. |
|   | Bb. 5. }               | To Piblo annotés                                                                        |
|   | Bd. 6.                 | La Bible annotée.                                                                       |
|   | Bd. 7.                 | Du principe de l'Art et de sa destination sociale.                                      |
|   | <b>Bd. 8.</b>          | De la Pornocratie ou les femmes dans les temps modernes.                                |
|   |                        |                                                                                         |

## B. Ferner follen noch ericheinen.

- Bb. 9. Géographie politique et Nationalité.
- 28b. 10. Histoire de Pologne.
- 33b. 11. Parallèle entre Napoléon I er et Wellington.
- 28b. 12. Les Normaliens.
- Bb. 13. Histoire condensée de Napoléon I et (d'après Thiers).
- 28b. 14. Critique littéraire (V. Hugo, Renan, Lamartine etc.)
- Bb. 15. Cours d'économie politique.
- Bb. 16. Suite du Spéculateur à la Bourse, nouveau Manuel.
- 28b. 17. Mélange (articles sur divers sujets).

Buchbruderei von Gustav Schabe (Otto France) in Berlin N.

